Nr. 121 - 21.W. - Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

POLITIK

Signature of the state of the s

The second secon

ampfer gestuke

the emission members of the emission of the em

cuerausorati alla la cuerausorati alla la cuerausorati alla la cuera la cue

Generale renne

Mariena Steuerica Mariena Steuerica Mariena Geloria Anche von tradiția

er real worden bet

i Schiffe beschler

Parascher Zolleine harien von Vierne von Vie

inen nicht gegigten.

. Acher langer Des

Terrine: 25 Miles

ressung im Spiel

Language Region le

Nesdania

್ಯೂ ವಿವಿಷದ ಮಕ್ಕ

is The Service about

to a think to me Co

for the Endingering

ur daar daag

eid des Papstes

in Contract Paul III Court Tone per II Re Court Tone per II Rep

್ರ--- Busangiidani

market water Witte

Mensthen auf II.

た。 Ele Upfer 第3

ಕ್ಷ ಜಾಲ್ಯೂ ಚರ್ಚ್ ಪ್ರಾ**ಚರ್** 

Deutsche erfret

al and the There

internate Learning

In the see It

an ausgebroche

والمستنفظ والمادي معاي

The second secon

a Tell unsere kentrik eine Spielschuldt ochstesse saus Mo ochstesse saus Mo is der Westderschi is & Co bel

#### "Ost-Spione konzentrieren sich auf NRW"

AP/dpa, Düsselderf Nordrhein-Westfalen wird nach Ansicht seines Innenministers Herbert Schnoor in zunehmendem Maße das Hauptangriffsziel östlicher Ausspähtätigkeit. Bei der Vorlage des Verfassungsschutzbe-richtes 1982 in Düsseldorf sagte der Minister, während sich 1981 etwa 14 Prozent der von den Verfas-sungsschutzbehörden erkannten Spionageaufträge auf Nordrhein-Westfalen konzentriert hätten, sei diese Zahl im vergangenen Jahr am 20 Prozent gestiegen. Das be-vorzugte Operationsgebiet der östlichen Agenten seien neben der Bundeshauptstadt die großen Industrieunternehmen an Rhein und Ruhr sowie Stützpunkte der Bundeswehr und ihrer Verbündeten. Nach Angaben Schnoors entfällt rund ein Drittel aller Maßnahmen östlicher Nachrichtendienste auf Aufträge zur politischen Ausspähung, ein Viertel auf die Vorbereitung einer Spionagetätigkeit und je ein Funftel auf Wirtschafts- und Militärspionage. Der Links- und Rechtsterrorismus bleibt nach Angaben Schnoors weiter eine Gefahr für die Sicherl eit der Bundesrepublik Deutschland. So sai etwa die Rote Armee Fraktion noch zu spektakulären Aktionen fähig".

#### Zinsen am Kapitalmarkt steigen weiter

Die deutschen Zinsen steigen weiter. Zum wiederholten Mal seit dem bisherigen Zinstiefpunkt im März hat die Bundesregierung ge-stern eine Erhöhung der Verzinsung ihrer Daueremissionen wie die Bundesobligationen und Fi-nanzierungsschätze mitgeteilt. Je nach Laufzeit der Papiere gelten ab heute 0,15 bis 0,3 Prozentpunkte höhere Renditen. Auch die Kredit-landitionen der Hynothekenhan. konditionen der Hypothekenban-ken sind in dieser Woche bei einigen Instituten ernent nach oben angepaßt worden. So gab das größ-te deutsche Realkreditinstitut, die Deutsche Pfandbriefanstalt, gestern eine Verteuerung ihrer Hypo-theken um etwa 0,30 Punkte bekannt. Bei ihr kostet Baugeld mit fünfjähriger Zinsbindung bei 100 Prozent Auszahlung ab heute 8,70 nach zuvor 8,38 Prozent. Die größte private Hypothekenbank, die Deutsche Genossenschaftshypothekenbank hob die vergleichbank ren Konditionen ebenfalls von 8,40 auf 8,75 Prozent an. Grund für den Zinsanstieg ist nach Ansicht von Rentenhändlern in erster Linie die steigende Zinsentwicklung in den USA, von der sich die Bundesrepublik Deutschland auch weiterhin nicht abkoppeln konnte.

#### Wirtschaftsgipfel in Williamsburg

Am Wochenende treffen sich die sieben wichtigsten Wirtschaftsnationen der westlichen Welt in Williamsburg/USA zum 9. Weltwirtschaftsgipfel. Vermag das Treffen den Aufschwung zu beflügeln? Die WELTskizziert die Probleme.

ZITAT DES TAGES



99 Wir haben nicht zuwenig Arbeit, sondern der Preis der Arbeit in unserem Land ist zu hoch geworden.

Arbeitgeber-Präsident Otto Esser ge-stern in Baden-Baden FOTO: JUPP DARCHINGER

#### Haft und Verbannung

AFP, Moskau Die georgische Bürgerrechtlerin Valentina Poliadze ist nach Mittei-lung von Freunden wegen "Korrup-tion" und "Falschaussage" zu acht Jahren Gefängnis und drei Jahren Verbannung verurteilt worden. Der Prozeß in Tiflis gegen die 55jährige Frau, die Mitglied einer Gruppe zur "Verteidigung von Gläubigen" war, hatte fünf Tage gedauert.

#### Namibia-Gespräche

dpa, Washington Nachdem die amerikanische UNO-Botschafterin Jeanne Kirkpatrick die Bereitschaft ihrer Regie-rung unterstrichen hatte, sich für die Unabhängigkeit Namibias einzusetzen, ist gestern US-Außenmi-nister George Shultz mit seinen Kollegen aus den südlichen afrikanischen Frontstaaten zusammengetroffen. Bei dem Gespräch ging es um den gegenwärtigen Stand der Namibia-Verhandlungen

#### Bombenanschlag

rtr, Johannesburg Erheblichen Sachschaden hat gestern die starke Detonation eines Sprengkörpers in der Hauptstadt des südafrikanischen Oranje-Freistaates, Bloemfontein, angerichtet. Nach Angaben der Polizei gingen Fensterscheiben in der Innenstadt zu Bruch, Personen seien jedoch nicht verletzt worden.

Arbeitslose Akademiker

AP, Nürnberg Auch arbeitslose Fach- und Fühungskräfte sind nur noch schwer zu vermitteln. In dem gestern veröf-fentlichten Bericht der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg hieß es, Ende Dezember vorigen Jahres hät-ten nur 10 000 Stellen für rund 106 000 dieser qualifizierten Bewerber zur Verfügung gestanden. Da-mit sank die Zahl der offenen Stel-len um 48 Prozent gegenüber De-zember 1981. Auch die Arbeitslosigkeit von Hoch- oder Fachbochschulabsolventen nahm zu. Ende September 1982 waren bei der BfA 82 000 arbeitslose Akademiker gemeldet, das waren 38 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Besonders deutlich erhöhte sich nach dem Bericht die Arbeitslosigkeit unter den Berufsanfängern: Es waren Ende September 1982 52 Prozent mehr als

#### Billigflüge genehmigt

AFP, London Für fünf verbilligte Flugverbindungen zwischen London und New York pro Woche hat die amerikanische Luftfahrtgesellschaft "Peo-ples Express" vom britischen Handelsministerium die Genehmigung erhalten. Wie ein Vertreter der Fluggesellschaft gestern ankündigte, will "Peoples Express" von heute an ihre Transatlantikflüge für 99 Pfund Sterling (umgerechnet rund 387 Mark) aufnehmen.

#### Aktien leichter

DW. Frankfurt Nach vorbörslichen Hoffnungen kam es im Verlauf dann zu nachge-benden Kursen. Auch der Rentenmarkt war leichter. WELT-Aktienindex 136,7 (137,9). Dollarmittelkurs 2,4888 (2,4872) Mark. Goldpreis pro Feinunze 440,00 (441,74) Dollar.

#### KULTUR

#### Louise Weiss gestorben

dpa, Paris Die französische Journalistin, Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Louise Weiss ist gestern im Alter von 90 Jahren in Paris gestorben. Frau Weiss war Alterspräsidentin des Europa-Parlamentes.

#### Kühl und unbeständig

Im Westen bedeckt und verbreitet Regen. Im Tagesverlauf, wie in den übrigen Gebieten, zwar stark bewölkt, abernur gelegentlich leichter Regen. Tagestemperaturen zwi-schen 10 und 14 Grad.

#### Heute in der WELT

Von Ulrich Lüke

Frankreich: Mit dem Traktor auf

\$.3 die Barrikaden

Gericht: Hessen verstößt nicht gegen Gleichheitsgrundsatz S. 4

Niederlande: Führt Minister die S. 5 Rüstungsgegner an?

Opernsänger in der Kirche brin- Aus aller Welt: Kaffeestreit er-

Forum: Personalien und die Meinung von WELT-Lesern S. 7

Wirtschaft: Weiterhin Steuervor-

Sport: Europa feiert den deutschen

**Schallplatte** 

gen Funktionare in Zwiespalt S. 7 schättert Gerichtshof in Rom S. 18

Reise-WELT: Weiße Segel vor den Küsten des Lichts – Türkei

# Strauß gab sich versöhnlich, forderte aber Grundsatztreue

CDU-Parteitag: Der CSU-Chef stellt klare Forderungen in Sachfragen

Köln stand gestern im Zeichen des mit Spennung erwarteten Auftritts des CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß, an dessen Adresse am Tag zuvor Bundeskanzler Helmut Kohl deutliche Kritik gerichtet hatte. Strauß, der über eine Stunde zu den Delegierten sprach, entschärfte von sich aus das Verhältnis zwi-schen CDU und CSU, indem er ein Koalitionsgremium\* für seine Mitwirkung an der Bundespolitik

für überflüssig erklärte. Er und Kohl hätten schon vor längerer Zeit besprochen, daß ein solches Gremium nach dem Vorbild des Kressborner Kreises zu Zeiten der Großen Koalition nicht nötig sei. Das Koalitionsgremium war allerdings vom Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe, Theo Wai-gel, in die öffentliche Diskussion gebracht worden.

Kohl habe schon während der Koalitionsverhandlungen zugesi-chert, daß offengebliebene Fragen zusammen mit ihm und dem FDP-Vorsitzenden Genscher besprochen würden, betonte Strauß. Er ignorierte in seiner Rede vor den Delegierten die tags zuvor vom Parteitag beschlossene Satzungs-änderung, die der CDU die theore-tische Möglichkeit eröffnet, bei der Europawahl im kommenden Jahr auch in Bayern - und damit gegen die CSU - zu kandidieren. Diese Frage ist offenkundig vor dem Auftritt von Strauß in einem Vieraugengespräch zwischen ihm und Kohl erörtert worden.

Strauß trug auch durch humorvolle Außerungen zu Beginn seiner Rede zu einer gewissen Entspan-nung bei. Als Replik auf die am

M. SCHELL'S. HEYDECK, Köln Mittwoch von Kohl gemachte Aus-Der CDU-Bundesparteitag in sage, das politische "Entscheidungszentrum" liege in Bonn, übermittelte Strauß "ein "herzli-ches Grüß Gott aus der heimlichen Hauptstadt Deutschlands".

Aber unabhängig davon machte der CSU-Vorsitzende unmißverständlich klar, daß er von der neuen Koalitionsregierung in Bonn Korrekturen nicht nur in der Finanz- und Wirtschaftspolitik, sondern auch eine "geistig-moralische Wende" erwartet. Mehrfach er-mahnte er CDU und CSU zur politischen Grundsatztreue. Die Union könne heute nicht das verbrennen, was sie in den Jahren der Opposi-tion "angebetet" habe. Solche Kor-

Ein Gruß mit Wünschen Weitere Belträge auf Seite 8

rekturen forderte Strauß beim Abtreibungsparagraphen 218 und am Ehescheidungsfolgerecht. Im Hinblick auf den Paragra-

phen 218 sagte Strauß, ihm sei bewußt, daß es keine Rückkehr zur alten Lösung geben könne, aber der Mißbrauch der Abtreibungen aus sozialen Gründen müsse, so weit es gehe, beseitigt werden. Deutliche Kritik übte Strauß dar-an, daß es noch keine Neufassung des Straftatbestandes des Landfriedensbruchs gebe. Die von der FDP entwickelten Vorstellungen würden nicht dem entsprechen, was am Koalitionstisch verabredet worden sei.

Im Zusammenhang mit seinen Aussagen zur Wirtschaftspolitik forderte Strauß, die strukturellen Defizite müßten Schritt für Schritt, abgebaut werden. Als "Hauptsün-

de" der alten Regierung bezeichnete er es, die öffentlichen Investitionen vernachlässigt zu haben. Ziel der neuen Bundesregierung müsse es sein, neben der Ankurbelung der Wirtschaft ein "reißfestes" System der sozialen Sicherung zu schaffen. Daran werde die Koalition letztendlich gemessen werden.

Strauß sprach in seiner Rede von einem "Dissens" darüber, wie die Rentenfinanzen langfristig gesichert werden könnten. Hier gebe es unterschiedliche Auffassungen zwischen Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg (CDU) und Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) auf der ei-nen sowie Bundesarbeitsminister Norbert Blüm auf der anderen Seite. Mit Außerungen über die FDP. hielt sich Strauß weitgehend zu-rück. Er forderte aber, auch der FDP müsse ein "erträgliches Maß" an Kontinuität bisheriger Unionspolitik zugemutet werden.

Mit Blick auf den im Herbst zur Realisierung anstehenden NATO-Nachrüstungsbeschluß - vorausgesetzt, in Genf wird kein befriedi-gendes Verhandlungsergebnis er-zielt – sagte Strauß, das Land müsse "regierbar" bleiben. Hier liege eine besondere Verantwortung der Bundesregierung, dies sicherzu-

In scharfer Form wandte sich der CSU-Vorsitzende gegen die Annahme, "Widerstand" gegen die Nachrüstung sei legitim. Ein sol-ches Verhalten gegenüber Ent-scheidungen einer legal gewählten Parlamentsmehrheit sei "schwere Sünde gegen den inne-ren Frieden und das gemeinsame DER KOMMENTAR Annahme verweigert Collte die CDU – voran Kanz-

Oler Helmut Kohl – geglaubt haben, mit der satzungsmäßigen Vorbereitung ihres eventuellen Einmarsches ins Freistaatlich-Bayerische ein Marterwerkzeug vorzuzeigen, das Franz Josef Strauß zur Koalitionsmanierlichkeit disziplinieren werde, so mußte sie schon tags darauf zur Kenntnis nehmen: Der Adressat verweigert die Annahme. Straußignoriert die Daumenschraube. Es ware eine Übertreibung

zu sagen: Strauß kam zum CDU-Parteitag sah und siegte. Dazu war die Atmosphäre nach des Kanzlers Ermahnungen an das Kreuz des Südens zu knisternd. Aber der Bayer erwies sich wieder als virtuoser Rhetor. Hatte Kohl am Vortag erklärt, das politische Entscheidungszentrum der Republik bleibe in Bonn, so überbrachte Strauß der CDU ein "herzliches Grüß Gott aus der heimlichen Hauptstadt Deutschlands" - und schon hatte er die Lacher auf seiner

Dann nahm er sich die Freiheit, das politische Leben in zwei Welten einzuteilen: Alle Gerüchte, Spekulationen, Interpretationen und Behauptungen über angebliche Querschüsse aus München schrieb er der "virtuellen Welt der Traumdeuter und Gaukler" zu; um so intensiver befaßte er sich mit der "politischen Welt der wirklichen Abläufe". Dabei schlug er Pflock um Pflock in die Bonner Koalitionslandschaft, jeder Pflock ein "Element der richtigen Politik" oder eine "Korrektur" an Fehlentwicklungen der 13 Jahre sozial-liberaler Koalition. Das bedeutet: Der CSU-Vorsitzende will Kanzler Kohl weiterhin zumuten, mit ihm über "sehr sensitive Bereiche der Zusammenarbeit" zu reden, was heißen soll, er werde dem Kanzler in konkreten, für den offenen Markt ungeeigneten Fragen Entscheidungen abverlangen. Und der FDP mutet er Kompromisse in solchen Fragen zu, die von der sozial-liberalen Koalition gegen unaufgebbare Grundsätze der Union entschieden worden sind.

↑ ls derjenige unter den Vorsitzenden der drei Bonner Koalitionsparteien, der "kraft eigenen Entschlusses" nicht der Bundesregierung angehört, sagt Strauß dem Unionskanzler volle Unterstützung zu. Aber er beansprucht ein Mitsprache-, wenn nicht ein Mitentscheidungsrecht in dem von Kohl einmal angebotenen "Dreierkreis" der Parteivorsitzenden. Dort will Strauß Positionen vertreten, gegen die kein CDU-Mann etwas einwenden kann, die aber nicht Positionen der FDP sind. Für den Kanzler und die FDP wird die Koalition mit der CSU dor-

# **USA:** Es geht nicht ohne Pershing 2

Für den Fall der Nachrüstung / Zeitungsberichte verursachen in Washington Sorgen

TH, KIELINGER Washington In Washington beginnt man, sich konkrete Sorgen zu machen, daß die Pershing 2 als festverankerter Bestandteil der Nachrüstung in der deutschen politischen Landschaft rapide an Unterstützung verliert. Diese Sorgen sind durchaus nicht auf die Haltung der SPD in der Nachrüstungsfrage beschränkt, Vielmehr gewinnen sie ihre Aktua-lität aus der Meinung, daß auch in Kreisen der tragenden Regierungs-partei, der CDU/CSU, die Pershing 2 verschiedentlich als disponabel" angesehen werde, ja, daß dies - so fürchtet man jedenfalls in Amerika – auch in höchsten Regierungskreisen als Ansicht Eingang

gefunden habe. Die "Washington Post" hat in zwei vielbeachteten Berichten aus Bonn amerikanische Leser zum erstenmal mit der deutschen Sicht zur Pershing-2-Frage bekannt gemacht. Der erste Bericht, am Montag, referierte ein Interview mit Helmut Schmidt, der auf das "Spa-ziergang-im-Wald-Papier" Paul Nitzes vom vergangenen Sommer Bezug nimmt, worin ein Verzicht auf Dislozierung der Pershing 2

FRIED H. NEUMANN, Moskan

Die sowjetische Automobilpro-

duktion ist in den Mittelpunkt der

seit einem halben Jahr in der So-

wjetunion laufenden Kampagne

gegen Mißstände in der Konsum-

güter-Produktion gerückt, nach-dem in den letzten Monaten bereits

die Ministerien für Leichtindustrie,

Chemie und Maschinenbau heftig

Als "steinzeitlich" kennzeichnet

die Zeitung "Sowjetskaja Rossija" die Methoden bei der Omnisbus-

Herstellung. Es verwundere daher nicht, daß die Produktion nur 60

Prozent des sowjetischen Bedarfs

zu decken vermöge. In vier unter-

suchten Betrieben würden die Busse nach Konstruktionsplänen

kritisiert worden sind.

und Beschränkung der Nachrüstung auf die Cruise Missiles ange-deutet wurde. Kernsatz der Außerungen des Altkanzlers, die im übrigen einige der sarkastischsten Urteile über die USA enthielten, die Schmidt getan hat: "So wie ich die Interessen meines Landes und die Interessen des Westens insgesamt interpretiere, war der Spazier-gang-im-Wald-Deal vollkommen akzeptabel."

Das besagte Nitze-Papier hatte u. a. 75 Systeme auf beiden Seiten

SEITE S: Pershing 2 nicht zu ersetzen

vorgeschlagen, unter Ausschluß der Pershing 2. Es wurden nur noch Cruise Missiles gegen SS 20 verrechnet. Schmidt beschwerte sich in dem Interview mit Katharine Graham, der Vorsitzenden der "Washington Post Co.", daß seine Regierung damals, im Sommer 1982, nicht konsultiert worden sei, als Washington den Nitze-Vorschlag zurückzog. Das Papier war auch in Moskau verworfen worden. Der zweite Bericht der "Post", am Dienstag, beleuchtete die glei-

Kritik an Moskaus Auto-Ministerium

sten über Jahrzehnte erhalten. Während alle Welt heutzutage Die-

selmotoren benutze, seien in so-

wjetischen Bussen Benzinmotoren

noch immer die Regel. Ohne wirk-

samen Korrosionsschutz hielten die Fahrzeuge ohnehin nur halb so

lange, wie es die Norm vorschrei-

punkte gespart werde, brächen die Rahmen oft schon auseinander, be-

vor sie das Hauptmontageband

überhaupt erreichten. Erschrek-

kend sei, daß alle vier Fabriken die bereits vor zehn Jahren verfügten

technischen Standards ignorierten.

Ein Drittel der Arbeiten werde vor-

schriftswidrig ausgeführt. Am En-de verließen die neuen Omnibusse

das Band mit einer Vielzahl techni-

scher Defekte. Die Schuld an diesen Zuständen

wird dem Ministerium für Autoin-

be. Da bei der Zahl der Schweiß-

che Thematik aus Regierungskreisen. Im Unterschied zum ersten Bericht wurden diesmal keine Namen genannt. Es ist aber dem Text zu entnehmen, daß der Korrespondent Zugang zu höchsten Regie-rungsstellen hatte. Er arbeitet zudem mit wörtlichen Zitaten. Eines davon, einem "senior minister" (Minister mit Kabinettsrang) in den Mund gelegt, lautet, in fast wörtli-cher Anlehnung an Helmut Schmidt: "Der Spaziergang-im-Wald-Deal war sicherlich eine Sache, mit der wir hätten leben kön-

Aus der Umgebung Bundeskanzler Kohls weiß jedenfalls der "Post"-Korrespondent zu vermelden, die bevorstehende Kanzler-Reise nach Moskau gelte als "der entscheidendste diplomatische Versuch in diesem Jahr, ein Abrüstungsabkommen festzunegeln". Kohl sei in dieser Hinsicht "begierig nach Zusicherungen der Koo-peration aus Washington", die er sich während des Wirtschaftsgipfels in Williamsburg geben lassen

So, wie es jetzt aussieht, wird der • Fortsetzung Seite &

habe, aber nicht für ihre Einhaltung sorgte. In den letzten 15 Jah-

ren seien Vorschriften für 70 Mo-

delländerungen bei Omnibussen erlassen worden. Verwirklicht wor-

den seien davon aber nur elf, dar-

unter drei Modellwechsel. Die neu-

en Typen zeigten sich allerdings in keiner Hinsicht besser als die alten. Schon ein flüchtiger Blick auf

den Straßenverkehr in der Sowjet-

union bestätigt das allgemeine Omnisbus-Debakel Die Fahrzeuge

wirken wie Oldtimer neben den modernen, importierten Ikarus-

Bussen aus dem "Bruderland" Ungarn, die zuverlässig ihren Dienst

Personelle Konsequenzen sind

noch nicht angesprochen worden.

Aber die Parteiführung hat im vergangenen halben Jahr bereits einige in ähnlicher Weise kritisierte Regierungsmitglieder ihrer Posten

verrichten.

#### **Erste Einigung** über Grundsätze Allianz nicht im Tarifstreit

GÜNTHER BADING, Bonn Heute wird der Schlichtungs-spruch nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst erwartet. Die Unterhändler - je sechs von Arbeitge-bern und Gewerkschaften sowie die beiden Schlichter Walter Krause und Hermann Höcherl - waren sich allerdings gestern noch nicht einig, ob diese Schlichtungsemp-fehlung sofort in die Öffentlichkeit gegeben werden soll, oder ob zu-nächst die Gremien der Tarifparteien unterrichtet werden sollen.

In den Verhandlungen haben

sich die Tarifparteien auf Vorschlag des stimmberechtigten der beiden Schlichter - in diesem Jahr der ehemalige baden-württembergische Innenminister Walter Krause (SPD) – schon darauf gezinigt, daß das in den gescheiterten Verhandlungen geschnürte "Ge-samtpaket" nicht in seine Bestandteile Einkommenstarif, Urlaub und Zusatzversorgung aufgelöst wird. Dies wäre denkbar gewesen, weil formell lediglich der Einkommenstarif gekündigt ist. Eine reine Lohnzahl-Diskussion wäre auch für alle Beteiligten leichter zu bewerkstelligen gewesen, da die Ge-werkschaften bei der Begrenzung der Zusatzversorgung ja effektiv auf "Besitzstand" aus dem geltenden Tarifvertrag verzichten.

Da es bei dem Gesamtpaket bleibt, wird die Lohnzahl zwischen der von den Bundesländern gesetzten Obergrenze von 2,3 Prozent und der inzwischen de facto auf den Abschluß der Stahlindustrie (2,6 Prozent) reduzierten Forderung der Gewerkschaften liegen müssen, sofern die Zwölf-Monats-Laufzeit bleibt.

# Rau warnt SPD: zur Disposition

nig bleiben.

dpa, Düsselderf Die Sozialdemokraten geraten nach Meinung des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden und nord-rhein-westfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau "auf einen ganz schlimmen Abweg, wenn wir bei allen wichtigen Diskussionen über Nachrüstung den öffentlichen Eindruck erwecken, für uns stehe das westliche Bündnis zur Disposition". In einer gestern veröffentlichten Grundsatzrede vor der SPD-Regierungsfraktion im Düsseldorfer Landtag zeigte sich der SPD-Vize "bedrückt darüber, daß der öffentliche Eindruck entstehen kann, als sei die Diskussion über einen wichtigen Teilaspekt der Entspannungspolitik gegenwärtig das Hauptthema sozialdemokrati-

scher Auseinandersetzung". Es sei zwar richtig und nötig, daß in der SPD seit langem eine Dis-kussion über den NATO-Doppel-beschluß und über die mögliche Raketenaufstellung auf deutschem Boden geführt werde, aber es sei nötig; sich den Fragen nach Wirt-schaft und Gesellschaft, nach Sicherheit im sozialen Bereich, "mindestens genauso deutlich zuzuwenden wie den weltpolitischen". Die Bundesrepublik könne ohne das westliche Bündnis nicht in Sicherheit. Freiheit und Frieden leben, "und wir müssen das als Sozialde mokraten deutlich machen".

Rau kündigte an, das von ihm versprochene Bildungsurlaubsge-setz könne 1985 in Kraft treten. Die Landesregierung werde einen Entwurf vorlegen, bei dem die Arbeit-nehmer einen Bildungsurlaub-An-spruch bis zu fünf Arbeitstagen pro Jahr hätten. Das Arbeitsentgelt solle der Arbeitgeber zahlen. Seite 2: Allerlei Rau

### Gegen General Pinochet wächst die Opposition

Gibt es in Chile erst 1997 reguläre Wahlen?

AP. Santiago Der chilenische Präsident Augusto Pinochet sieht sich fast zehn Jahre nach seiner Machtübernahme wachsender Opposition gegen-über. Sowohl Gegner als auch Befürworter des Regimes befürchten, daß sich der General verstärkt auf Militär und Geheimpolizei stützen wird, um noch das Ende seiner von ihm selbst bestimmten Amtszeit in sechs Jahren zu erreichen. Der 67jährige Juntachef hat den größten Teil der Regierungsverantwortung selbst übernommen und wird daher auch für die Mißerfolge allein verantwortlich gemacht.

Wegen der politischen und wirtschaftlichen Wirren in den Jahren vor dem Militärputsch traf die Junta zunächst auf breite Zustimmung der Bevölkerung, Noch 1980 stimmten rund 70 Prozent der Chilenen einer neuen Verfassung zu: die Pinochet für weitere neun Jahre im Amt bestängt und es ihm ermöglicht, mit Sondervollmach-ten zu regieren. Kritiker weisen jedoch darauf hin, daß keine echte Wahlmöglichkeit bestanden habe. Nach den bisherigen Planen wird. die Militärregierung 1989. einen Kandidaten für das Präsidenten-

amt nominieren, der sich dann einer Volksabstimmung stellen soll. Heute schon gibt es Spekulatio-nen, daß dieser Kandidat Pinochet sein wird und daß vor 1997 keine regulären Wahlen stattfinden wer-

In Chile breitete sich Unzufriedenheit aus, als die Arbeitslosig-keit 1982 auf 25 Prozent stieg, und auch heute sind es nur vier Pro-zentpunkte weniger. Die Regie-rung entschloß sich sogar zur Verstaatlichung von sieben Banken, in der Hoffnung, die Institute vor der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren.

Pinochets jüngste Fernseh- und Rundfunkrede (am 20. Mai) zeigt nach Ansicht von Beobachtern das Unverständnis, mit dem der General auf die Protestdemonstrationen am 11. Mai reagierte, an der Tausende Gewerkschafter und Slumbewehner teilnahmen. In den Arbeitervierteln von Santiago ließ der General 2000 Menschen verhaften. Doch beklagte er, daß die Chilenen nicht aufstünden und die Regierung verteidigten. Allen Forderungen nach einer raschen Rückkehr zur Demokratie erteilte er gleichzeitig eine entschiedene Absage.

Meinungen: Weniger ist oft mehr - Verstärkt Damaskus seine Streit-S. 2 krafte in Libanon?

telle für Häuslebauer

Fußballpokalsieger

Kultur: Das Brahms-Jahr auf der

zusammengeschustert, die minde-stens 20 Jahre alt seien. "Hohe Stufen, enge Türen und andere Unbequemlichkeiten", so die Zeitung, blieben den Fahrgä-Keine Steuer mehr Polizeistreik in für Auswanderer? Peru beendet

Partei-Kampagne fortgesetzt / "Steinzeitliche" Busse

Die rumänische Regierung hat offenbar zugestimmt, die kürzlich in Kraft gesetzte Auswanderungs-steuer wieder aufzuheben, um weiterhin von amerikanischen Zollbegunstigungen zu profitieren. Der Rechtsberater im State Department, Edward Derwinski, erklärte, höhungen erzielt. die Angelegenheit sei während eines Besuches des rumänischen Außenministers Stefan Andrei

letzte Woche geregelt worden. Nach US-Gesetzen kann die Meistbegünstigungsklausel nur für Länder angewandt werden, die freie Auswanderung ihrer Bürger zulassen. Washington hatte Bukarest kürzlich mit der Streichung der Vergünstigungen gedroht, falls die Auswanderungssteuer nicht aufgehoben werde.

dustrie zugewiesen, das zwar immer wieder Anweisungen erteilt

Der Streik von mehreren tausend Polizisten, der gestern in Peru zur Ausrufung eines dreitägigen Ausnahmezustandes über Lima und Callao geführt hatte, ist abgebrochen worden. Die Streikenden hatten mit Innenminister Luis Percovich eine Einigung über Gehaltser-

Rund 650 Angehörige der para-militärischen Polizeitruppe hatten in der Nacht zuvor eine Polizeistation besetzt, um Gehaltsforderungen durchzusetzen. Sie forderten außerdem die Wiedereinführung der Todesstrafe für Mord und protestierten dagegen, daß junge Gendarme schon nach sechsmonatiger Ausbildung bei der Guerrillabekämpfung eingesetzt werden.

#### **BfA** hat Probleme mit Liquidität

Heftige Kritik am Entwurf der

Bundesregierung zur langfristigen Stabilisierung der Rentenversiche-rung hat die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) in Ber-lin geübt. Bei der Erläuterung des Geschäftsberichtes für 1982 sagte BfA-Präsident Klaus Hoffmann gestern, die vorgesehenen Maßnahmen reichten zwar rechnerisch aus. würden aber nicht die Liquiditätsschwierigkeiten im kommenden Jahr beheben. 1984 müsse daher mit einer zeitweiligen finanziellen Unterdeckung bis zu drei Milliarden Mark gerechnet werden. Doch werde die BfA vor dem Hintergrund der Bundesgarantie jederzeit in der Lage sein, alle erforderlichen Rentenzahlungen auch weiterhin zu leisten.

# DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

### Allerlei Rau

Von Herbert Kremp

Es war nicht gerade ein Vogelsang, was Johannes Rau, seines Zeichens SPD-Vize und Rhein-Ruhr-Premier, gestern im Düsseldorfer Landtag verlauten ließ. A la bonne heure, dieser Sozialdemokrat hat Mut.

Seine Partei, so sagte er in einer schneidigen Manöver-kritik, gerate auf einen "ganz schlimmen Abweg", wenn sie bei allen wichtigen Diskussionen über Nachrüstung den öffentlichen Eindruck erwecke, daß für sie das westliche Bündnis zur Disposition stehe. In der Tat, diesen Eindruck erweckt die Partei, ihr Vorsitzender, ihr Fraktionsvorsitzender und jetzt auch ihr letzter Bundes-kanzler, der daherredet und daherredet und daherredet.

Läßt sich die Sozialdemokratische Partei lafontainisieren? Vollzieht sie den Schrumpfprozeß von Labour nach, bekommt sie ein grünspaniges Gesicht, als wäre Frans Hals mit dem Pinsel drübergefahren? Man könnte wirklich manchmal glauben, die SPD denke ausschließlich an Waffensysteme, die der Westen noch nicht aufge-stellt hat, während sie die ähnlichen Waffensysteme, die der Osten schon längst aufgestellt hat, in einem erstaunlichen seelischen Kraftakt verdrängt. Johannes Rau erkennt die Gefahr – wie andere Sozialdemokraten und ihre akademische Elite -, die einer politischen Kraft in Deutschland droht, die aus der Mitte flieht.

Der Ministerpräsident weiß schon, warum er sagt, die Bundesrepublik könne ohne das westliche Bündnis nicht in Sicherheit, Freiheit und Frieden leben. So denkt der größere Teil seines Landes, in dem die SPD noch die absolute Mehrheit besitzt. 1985 wird gewählt, und die Christlichen Demokraten mit ihrem "Grass-root-Kandidaten" Worms und ihrem Kanzler werden nichts unversucht lassen, die Bastion zu erstürmen. Für beide große Parteien ist Nordrhein-Westfalen ein strategisches Ziel ersten Ranges. Wenn die SPD dort verliert, ist sie enthauptet.

#### **Parteiperson**

Von Wilm Herlyn

Wie risikoreich ist heutzutage noch das Geschäft des VV Politikers? Die Verfassung kennt zwar nur ein Mandat auf Zeit, doch hat die Wirklichkeit dieses Postulat längst überholt. Zu mehr als 60 Prozent gehören unsere Parlamentarier dem öffentlichen Dienst an. Da nimmt es niemanden wunder, wenn sich das Anspruchs-denken des vom Staat besoldeten Beamten auch auf das des Politikers überträgt. Die Administrative hält die Legislative besetzt. Und vielen ist Politik zum Lebens-

beruf geworden, zum gesicherten dazu. Fragen wirft jetzt der freiwillige Verzicht des CDU-Politikers Kurt Hans Biedenkopf auf, der als Vorsitzender der Oppositionsfraktion im Düsseldorfer Landtag zurücktrat. Wie nun soll ein zweifellos verdienstvoller Politiker entlohnt werden, der sich drei Jahre lang in die Sielen gelegt hat? Für die Partei? Für die Fraktion? Für den Staat? Es gibt in der bisherigen Geschichte bundesdeutscher Parlamente keinen vergleichbaren Fall. In der Tat aber entlohnen die Düsseldorfer Parla-

mentsfraktionen ihre Vorsitzenden wie Landesminister. Soll nun der zurückgetretene oder entlassene Fraktionschef wie ein zurückgetretener, entlassener Minister behandelt werden? Oder soll er - wie von der Verfassung vorgesehen - das Risiko des Politikers allein tragen?

Die Fraktionskasse wird zu 90 Prozent mit Steuergeldern gefüllt, folglich wird also das hauptamtliche Personal von allen Steuerbürgern und nicht etwa nur den Parteimitgliedern bezahlt - wenn auch nicht direkt. Doch: Der Staat ist weder verpflichtet noch berechtigt, den Geldbedarf der Parteien zu befriedigen, er kann ihnen deshalb das Risiko eines Fehlschlages ihrer eigenen Finanzierungsbemühungen auch nicht abnehmen. So schreibt es auch die vom Bundespräsidenten berufene Sachverständigen-Kommission in ihrem kürzlich veröffentlichten "Bericht zur Neuordnung der Parteienfinanzierung".

Biedenkopf hat als ehemaliger Bundestagsabgeordneter ohnehin Anspruch auf eine großzügige Alimentation, die sich die Parlamentarier selbst genehmigten. Reicht das nicht, sollte die Partei vielleicht in Solidarität zu einer Kollekte aufrufen. Schließlich geht es hier nicht um eine Staatsperson, es geht um eine Parteiperson.

#### Radio Moskau

Von Friedrich H. Neumann

Wenn ein jüngerer Sprecher des englischen Dienstes von Radio Moskau in mehreren Nachrichtensendungen von "sowjetischen Okkupanten und Invasoren in Afghanistan" sprechen kann, dann muß beim Staatskomitee für Fernsehen und Radio (Gosteleradio) allerhand faul sein. Die Sendungen, in denen dieses "Versehen" geschah, lagen in der vorigen Woche mehrere Tage auseinander. Die Formulierungen waren deutlich, ihr "antisowjetischer Charakter" muß Dutzenden von Mitarbeitern und einigen tausend sprachkundigen Hörern

im Inland in den Ohren gedröhnt haben. Der Staatssicherheitsdienst KGB, bekanntlich alles andere als eine Operettenpolizei, läßt sich normalerweise eine solche Gelegenheit nicht entgehen, seine Wachsamkeit und Wirksamkeit einmal mehr schlagkräftig unter Beweis zu stellen.

Statt dessen wird uns - "aus Kreisen, die den Mitarbeitern von Gosteleradio nahestehen" - erzählt, ein Milizmann habe dem Sünder Alexander Datschew eine Woche nach seinem ersten Sprachlapsus den Zutritt zum Funkhaus verwehrt und dabei grinsend gesagt, er sei wohl verrückt. So idyllisch geht es neuerdings in Moskau zu, wenn die Staatsmacht an einem ihrer empfindlichsten neuralgischen Punkte, der Agitation nach innen, gereizt wird. Und der smarte, wohlgekleidete Nachrichtensprecher, "der merkwürdigerweise in letzter Zeit Interesse an einem Arbeitsplatzwechsel gezeigt hat", darf sich trollen und einem sonnigen Tag in Freiheit unbehelligt entgegenschlendern. Es führt wohl keine noch so aufdringlich ausgelegte

falsche Spur an der Erkenntnis vorbei, daß hier eine provokatorische Intrige inszeniert wurde. Sie kann nur auf die Leitung eines Propagandainstruments der Partei zielen, unter deren fahrlässiger Amtsführung derartige Entgleisungen möglich sind. Seit langem heißt der Vorsitzende des Staatskomitees für Fernsehen und Rundfunk, ein Mann in Ministerrang, Sergej Lapin. Es wäre kein Wunder, wenn er bald anders hieße.



O-Ton Ost: Frieden schaffen ohne NATO-Waffen!

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Weniger ist oft mehr

Mit Europapolitik glaubt heute fast jeder Regierungschef in der Europäischen Gemeinschaft nur noch dann Wählerstimmen gewinnen zu können, wenn er gegenüber Brüssel besonders hart auftritt. Margaret Thatcher interessiert folglich im Blick auf den 9. Juni vor allem, wieviel Geld sie aus den Brüsseler Kassen zurückerhält. Die EG-Außenminister haben ihr in dieser Woche glücklicherweise dieses Wahlgeschenk verweigert. François Mitterrand interessiert an der EG insbesondere, daß seine Bauern weiterhin so gut aus der Brüsseler Schatulle bedient werden wie bisher. Und die Bundesregierung pflegte his weit hinter den Regierungswechsel vor allem in der Gestalt ihres Finanzministers das Wort vom deutschen Zahlmeister für Europa. Gewiß, die reiche Bundesrepublik leitet mehr Geld nach Brüssel als jeder andere EG-Staat; aber kein anderer EG-Staat hat wirtschaftlich wie politisch so sehr von der Gemeinschaft profitiert wie gerade Bonn.

Nun hat die Bonner Wende ofdes Erfolgsdruckes, der auf dem Stuttgarter Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs Mitte Juni lastet, ist Finanzminister Stoltenberg bereit, mehr Geld für Brüssel zu bewilligen. Doch die Verwirklichung dieser Bereitschaft knüpfen Stoltenberg und mit ihm die gesamte Regierung an Bedin-gungen: an die tatsächliche Aufnahme Spaniens und Portugals in die Gemeinschaft und an die Exekution eines rigorosen Sparprogramms in der EG. Sparen in Brüssel aber heißt sparen im Agrarbereich ~ und das wird seit Jahren praktisch erfolglos versucht. Die neue Bonner Linie, gefunden drei Wochen vor dem Gipfel auf beträchtlichen Druck Genschers, wird es schwer haben.

Jetzt rächt sich die Konzeptionslosigkeit der Bonner Europapolitik in den letzten Jahren; jetzt rächt sich das Zahlmeistergerede. Stoltenberg wird es schwer haben, dem Bürger klarzumachen, wieso er einer EG mehr Geld geben soll, die gerade auch Bonner Minister immer häufiger abschätzig bewertet

haben. Er wird es schwer haben. den deutschen Bauern klarzumachen, daß sie weniger Geld aus Brüssel erhalten werden (denn das wäre die Sparkonsequenz), wenn im gleichen Atemzug mehr Bonner Geld nach Brüssel fließen soll. Er wird es aber vor allen Dingen schwer haben, seine Bedingungen im Kreis der Zehn durchzusetzen; sie kommen möglicherweise zu

Die Probleme der EG sind seit Jahren dieselben. Seit Jahren klagen Europapolitiker aller Schattierungen über zu hohe Agrarkosten. Doch die Reform blieb aus. Die Bundesregierung hätte sich als Regierung des EG-Staates, der tatsächlich die finanzielle Hauptlast der Gemeinschaft trägt, zum Vorreiter der Reform machen können, Doch sie wollte nicht. Schließlich fahren ja auch die deutschen Bauern mit der Agrarpolitik ganz gut.

Die neuen Bonner Bedingungen sind dennoch eine Anstrengung wert, sie auch durchzusetzen. Auch wenn es darüber zum großen Streit in Stuttgart kommen wird. Denn aus heutiger Sicht ist undenkbar, fenbar auch die Europapolitik er- daß Mitterrand sein Plazet zu einer reicht. Hoffentlich nicht nur wegen auch nur vorsichtigen Reform des EG-Agrarmarktes geben sollte.



Hoffnung auf eine Wiedergeburt des Abendlandes: Die Unterzeichnung der Römischen Verträge im

Aus heutiger Sicht wird Margaret Thatcher vor allem deshalb zum Gipfel reisen, um eine konkrete Zusage über den britischen Beitragsrabatt mit nach Hause nehmen zu können. Gefordert hat sie drei Milliarden Mark.

Bonn hatte diese Probleme durch sein Junktim nun miteinander verknüpft. Es wird deutscher Standfestigkeit bedürfen, um diese Ziele durchzusetzen. Gefährlich wäre es, wenn die Bundesregierung - um des vermeintlichen Erfolges in Stuttgart willen – der Versuchung erläge, ihren taktischen Vorteil als einem tatsächlichen Fortschritt auszugeben, wenn sie sich also mit wohlklingenden Absichtserklärungen über ein EG-Sparprogramm und neue EG-Politiken zufrieden gäbe im vollen Wissen, daß sie nicht mehr den Schwarzen Peter hätte, wenn beides nicht zustande kommen sollte.

Die Europäische Gemeinschaft braucht tatsächlich einen neuen Anfang, braucht eine Wende. Kunstvolle Formulierungen, die nur verdecken sollen, daß sich in Wahrheit in den europäischen Hauptstädten kein europäischer Geist mehr befindet, haben Gipfeltreffen schon ausreichend produ-

Das Schicksal der europäischen Akte muß da zu denken geben. Genscher hat mit seinem Plan einer feierlichen Erklärung zur Europäischen Union in zahlreichen EG-Hauptstädten kaum Widerhall oder aber Widerspruch gefunden. Obwohl die Erklärung nur maßvolle Verbesserungen vorsieht und obwohl sie nichts kostet. Woher sollen Fortschritte in Europa eigentlich kommen, wenn die EG-Partner noch nicht einmal bereit sind, sich zu dem zu bekennen, was in den Römischen Gründungsverträgen steht, zur Anwendung des Mehrheitsprinzips im Ministerrat beispielsweise?

Die Aussichten für Stuttgart bleiben also trübe. Immerhin: Die Bundesregierung hat einen Stein zum Gipfel weggeräumt unter der Bedingung, daß andere ihrem Beispiel folgen. Vielleicht kommen also auch noch andere Steine ins Rollen. Die Regierungschefs haben schließlich den Gipfelaufstieg eben erst begonnen.

### IM GESPRÄCH Jackson Mulinge

### Vorbilder aus dem Westen

Von Peter Hornung

n Afrika entsteht eine neue Ar-mee: Nach dem Militärputsch im August vorigen Jahres reformiert Kenia seine bewaffnete Macht. Der Generalstabschef Jackson Kimen Mulinge sagt in seinem Hauptquartier britisch unterkühlt: "Es müssen einige Gangster in Uniform hingerichtet werden. Aber diese Revolte zwingt unsere Armee zu einem grundsätzlichen Umdenken. Wir müssen mehr Kontakt zu den westlichen Armeen erhalten. Es genügt nicht, daß einige beson-ders befähigte Offiziere eine Generalstabsausbildung in Großbritan-nien erhalten. Der Geist in unserer Armee muß geändert werden." General Jackson Kimen Mulinge trat 1942 als Freiwilliger in das be-

rühmte Regiment der Kenya African Rifles ein und wurde in Burma und Malaysia gegen die Japaner eingesetzt. Bereits vor der Unabhängigkeit Kenias besuchte er die britische Militärschule in Sand-hurst, wurde 1961 zum Leutnant ernannt und 1963 zum Hauptmann. Unter Kenias ersten Präsidenten Kenyatia machte er dann rasch Karriere: 1966 seurde er Oberst, Aarnere: 1966 weurde er Oberst, 1969 Brigade-General und Chef des Heeres. Nach dem Abgang von Ge-neral-Major Ndolo im Jahr 1971 wurde Jackson Kimen Mulinge Generalstabschef, Kenyattas Nachfolger Moi machte ihn zum Generalleutnant und Oberbefehlshaber der 16 650 Mann starken Armee und übergab ihm außerdem das Amt des Generalstabschefs.

Den Aufstand der jungen Luft-waffenoffiziere hatte Mulinge in wenigen Stunden niedergeworfen. Nachträglich sagt er: "Eigentlich hätte man bei den Verhandlungen vor dem Militärgericht ein psychia-risches Gutsehten einhalen milivor dem kintargericht ein psychia-trisches Gutachten einholen müs-sen. Die Luftwaffe kann doch gar nicht putschen. Die kann bombar-dieren und ein Chaos auslösen. Wer ohne das Heer eine Revolte auslöst, ist ein Illusionist. Und das Were stand sofort auf der Seite der Heer stand sofort auf der Seite der rechtmäßig gewählten Regie-

rung." General Mulinge deutet die Ge-stalt der künftigen Kenia-Armee



"Einige Gangster in Uniform müs-sen hingerichtet werden"; Ober-befehlshaber Mulinge FOTO: CAMERA PIX

vorsichtig an: "Bisher waren unsere Streitkräfte reine Garnisonstruppen, praktisch eine Fortsetzung der Polizei im Innern. Das muß sich ändern. Obwohl wir zu den großen Staaten Afrikas zählen, ist unsere Armee eine der kleinsten. Es muß über eine Aufstokhung machandscht unerden. Mit kung nachgedacht werden. Mir schwebt ein Bestand von minde-stens 60 000 Mann vor. Es muß eine Fallschirmjäger-Brigade gebildet werden, eine Kommandotruppe und eine amphibische Einheit, Wenn afrikanische Interessen auf dem Spiel stehen, muß die Armee Kenias fähig sein, auch über die eigenen Grenzen hinaus zum Ein-

satz anzutreten."
Den Putsch im August letzten
Jahres deutet Generalstabschef Mulinge so: "Es handelte sich nicht Mulinge so: "Es handelte sich micht um einen Putsch eines bestimmten. Stammes. Ethnische Fragen spielten keine Rolle. Auch die politische Ausrichtung ist schwer durchschauber. Einige der Hauptgehilfen standen sehr stark rechts und andere nicht weniger engagiert links. Nur die Anwesenheit von KGB-Agenten läßt darauf schließen, daß die Revolte von Moskau aus gesteuert wurde."

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

Stiddentsche Zeitung

Das Hauptangenmerk der deutschen Pres-se gilt dem Kölner CDU-Parteitag und der hirch eine Satzungsänderung eröffneten Höglichkeit für Parielchef Kohl, auch in Savern einen Landesverband der CDU ::

Kohls Coup ist sorgfältig ge-plant, vertraulich vorbereitet und kaltbiütig ausgeführt worden. Er ist mehr als nur eine späte Reak-tion auf den Spaltungsbeschluß der CSU von Kreuth. Der CDU-Vorsitzende het sich ein Drohinstrument geschaffen, das er jeder-zeit anwenden kann, aber nicht muß. Die Kölner Delegierten gerieten stets dann in Wallung, wenn Kohl oder irgendein anderer Red-ner Prügel an die Schwester-Partei austeilte. Das müßte der CSU-Landesleitung zu denken geben. Sie hat den Bogen überspannt. Inso-fern wählte der Bundeskanzler den Zeitpunkt und den Ort der Auseinandersetzung mit seinem Partei-freund Strauß richtig.(München)

**NEUE RUHR ZEITUNG** 

Regiert sie wirklich, die CDU des Helmut Kohl? Der Kanzler ist der Chef einer Koalitions-Regierung. Strauß und Genscher sind Vorsit-Strauß und Genscher sind Vorsitzende der Partner-Parteien, die sich oft Das Gewicht der CDU ist stark, aber noch längst nicht so stark, daß es prägend für die Arbeit der Regierung wäre. Ein Kanzler und CDU-Vorsitzender, der in Köln erklären muß, daß die Bundersprierung ihren Sitz in Ronn desregierung ihren Sitz in Bonn (und eben nicht in München) hat, fordert - jetzt endlich? - ein Ende der bayerischen Nebenregierung-... Die CDU ist Regierungspartei, aber sie ist noch nicht die Regierung. Sie bleibt auf Partnerschaft angewiesen. Die Grenzen der

Macht und damit des eigenen Pro-fils sind erkennbar. (Essen)

### STUTTGARTER ZEITUNG

Kohl will mehr. Gut getarnt überraschte er seinen Parteitag mit dem Wunsch nach einer Statuten dem Wunsch nach einer Statutense sinderung. Sie soll ihm die Handha-en be geben, gegebenenfalls mit der CDU auch in Bayern anzutreten. Der CDU-Vorsitzende hat das Schwert gegen den Bruder an der Spitze der Schwesterpartei neu geschliffen, seine Hand umklammert den Schaft fester denn je. Franz Josef Strauß ist gut beraten, es nicht unbedacht aus der Scheide zu locken ... Zur Bewältigung der großen Probleme gab Kohl freilich keine neuen praktischen Hinweise.

#### Südwest Presse

Es kocht in der Union, weil der CSU-Vorsitzende bisher das holde Bild der Eintracht nach dem Wahlsieg fortwährend gestört hat. Wie Kohl andererseits das sachliche Mitspracherecht seines Koalitionspartners CSU und ihres Vorsitzenden Strauß auf Dauer in einer geordneten Weise zu befriedigen gedenkt, darüber schwieg sich der Kanzler weiterhin aus. Wie stark er sich freilich fühlt, zeigt die Sat-zungsänderung, die ihm den Weg nach Bayern öffnet. (Ulm)

#### **BADISCHE ZEITUNG**

Was am Ende zählt, sind... nicht die starken Worte auf Parteitagen, sondern es ist die Frage, wie überzeugend die Koalition dartun kann, daß sie ihre Handlungsfähigkeit nicht ebenso schnell verliert wie ihre Vorgängerin. Kohls Kapital ist das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird. Doch dieses Kapital ist ganz schnell zu verspie-len. (Freiburg)

# Das "Fenster der Verwundbarkeit" bleibt auch mit MX geöffnet

Über die Schwierigkeiten einer offenen Gesellschaft, strategische Entscheidungen zu treffen / Von Rüdiger Moniac

Was sich als uneinge-schränkter Sieg des ame-rikanischen Präsidenten im Kongreß ausnimmt, die mehrheitliche Entscheidung von Repräsentantenhaus und Senat zugunsten der Weiterentwicklung der Interkontinentalrakete MX nämlich, verdient eine differenzierte Wertung. Letztlich ist die Bewilligung der Gelder für die Testflüge und die zusätzliche Härtung der ersten Silos der veraltenden Minuteman-Projektile, in denen die MX Aufnahme finden soll, zwar der vorletzte Schritt vor der generellen Produktionsfreigabe für das strategische Programm der hundert Systeme – der nun kaum mehr zu verhindern sein dürfte -, dennoch wirft das jetzt erreichte Ergebnis ganz tief greifende

Fragen auf. Sie werfen Licht auf die Fähigkeit einer offenen Gesellschaft, wie sie sich im politischen System der USA darbietet, grundlegende sicherheitspolitische Entscheidungen über den Weg der Gewinnung von Mehrheiten durchzuset-

sondern zum Beispiel auch in der öffentlich geführten Debatte über die Bedingungen der Friedenssicherung hierzulande, daß die Kompliziertheit und damit zwangsläufig Undurchsichtigkeit der Thematik für die große Mehrheit der Wahlbürger und selbst der Volksvertreter eine rationale Abwägung von Argumenten für und gegen bestimmte Rüstungsentscheidungen kaum mehr zuläßt.

Hinzu kommt etwas noch Gewichtigeres: Fragen der Friedenssicherung heute von vielen Menschen wie könnte es anders sein? kaum in der erklärten Absicht nüchternen Abwägens bedacht. Die Menschen sind erregt, sie lassen sich von ihren Gefühlen tragen. "Man" bevorzugt die große Attitüde der Verneinung des "Rüstungs-wahnsinns" – eine wichtige Kraftquelle für alles, was sich in der "Friedensbewegung"

schart. Für die Absicht, die MX-

zen. Es zeigt sich zunehmend, Fernrakete in den alten Silos und das nicht nur in den USA, auszumusternder Interkontiauszumusternder Interkontinentalwaffen zu stationieren, mag es politische Gründe geben, militärische denkbar wenige. Auch wenn in Washington das Argument über das "Fenster der Verwundbarkeit" nicht mehr zu hören ist, so bedeutet das nicht, diese Feststellung treffe nicht mehr zu. Unter den Fachleuten wird nicht mehr darüber gestritten: Die landstationierten Offensivsysteme der Sowjetunion haben inzwischen eine derart gesteigerte Zielgenauigkeit, daß es theoretisch möglich ist, das Abschreckungspotential der USA in Gestalt der landstationierten Raketen in einem überraschenden Erstschlag zu zerstören. Nur dieser Aussicht wegen - und ihrer destabilisierenden Folgen für das Abschrekkungs-Gleichgewicht zwischen den Nuklear-Großmächten haben ja die amerikanischen Sicherheitsfachleute die unterschiedlichsten und zum Teil verwegenen Stationierungs-

erwogen. Da sie nicht dem destabilisierenden, theoretisch möglichen Erstschlag ausgesetzt werden sollte, plante man. das "Rennbahn-System" mit mehreren tausend überirdischen Bunkern, einen unterirdischen Verschiebebahnhof, ferner den Start der MX aus Flugzeugen, die Stationierung in den großen amerikanischen Binnenseen und zuletzt das "dichte Bündel" (Dense Pack), über dem angreifende Gefechtsköpfe fast nur sich selbst zerstören sollten und weniger die angegriffenen und in eng zusammenstehenden Silos geschützten MX-Raketen. Wenn Reagan im politischen

Kampf gegenüber dem Kongreß das "Fenster der Verwundbarkeit" einfach übersieht, dann nur deshalb, weil sich seine Art der Argumentation gegenüber den Volksvertretern, die sich einer zunehmend emotionalisierten Anti-Atom-Wählerschaft ausgesetzt sehen, ändern mußte. Letztlich läuft Reagans MX-Taktik nun auf ähnlichen Bahnen, wie sie modalitäten für die MX-Rakete der NATO-Doppelbeschluß be-

reits vorgezeichnet hat. Der Bevölkerung gegenüber ist eine Rüstungsentscheidung wie im Falle MX nur noch plausibel zu machen, wenn sie mit dem Angebot ernsthafter Verhandlungsbereitschaft in Richtung wesentlicher Reduzierung entsprechender Waffen verbunden wird. Reagan folgt damit kompromißlos den Empfehlungen der Scowcroft-Kommission, die ihm riet, bei START in Genf die Sowjetunion zu bewegen zuzustimmen, für jede neue strategische Waffe zwei alte zu verschrotten. Der Streit um die MX zeigt

im Lichte dieser Überlegungen lediglich, daß es zweierlei ist, nur die sachlich gerechtfertigten sicherheitspolitischen Weichenstellungen zu wollen und sie auf der anderen Seite mit demokratischer Zustimmung zu befestigen. Dabei müssen: die sachlich richtigen Entscheidungen Federn lassen. Der Kompromiß dominiert. Viele solcher Kompromisse allerdings verträgt die Erhaltung der strategischen Balance

Sechen Chemic des Saisster Bauernver Jestremer West Pyrre Jerrolle chewaffnend

mobil was the landwires

sidunger, den betre sidunger, den betre den Maschmennark in die franklisischen der stosten wertates un der stosten wertates un der stosten wertates und die h Teil um fast die Hälft Teil um fast die Hälft

etestell um jest die Hatte afeit um jest die Hatte afeitschen und die hier deutschen und die hier deutschen als der Litte genese aus der Bund after um der Basis 100 intervenden Basis 100 intervenden Basis in Franklichen Guttern ist ein Wiene Outleten i

an Outer ist ein Wien komplicierten Getri

posischen Landwirtsch

gi al einer der mach ges des Landes gewor

an memen funktionel

in enem supermoders, in enem supermoders, in eas Beton und baser, das sich die La

Lotne des Viehtutt dunger des Betru

mmer m Von ALBERT **MÜL** 

Net wachsende Ums Pharmaindustrie um Utheken stutzt sich i zi auf den Arzneim sich der Rentner, Diese ahrer, Angehörigen zu afuntel der 55,6 Million en die die gesetzliche K acherung betreut. Al a Lassenzusgaben für entialit auf dieses ≭als die Hälfte. m erstenmal hat jetzt tehafiliche Institut de menkassen (WIDO) L id in den Arzneikon: mer. Schon immer w Hach Art. Alter und 1 medizmischen Begründ worden. Die Ergebn wei Dritteln aus öffe

en finanzierten Studie \*\*\*sarbeitsminister ain einem achtbändig estellt werden. Für herspolitiker sind si der neuen Krank angsbeiträge der in incht nur deshalb hör stenswert. Vom WIDO klestellungen nicht klestellungen die Wissen klestellungen beträgen. Suche nach Erklärun the sie sich besonder.

und Pharms hich heißt es in einem entar unter Hinwei adie Erklarung Alter w

<sup>A Sie</sup> geschäftlich un the Mittagszeit liegt d A beginnen.

[ALIA Business Class

Ren allen seibstverst Rom, Mailand, Vened agen zum Kleineren F





im Departement West-Pyrenäen in Pau, für völlig entwaffnend zu hal-Sowohl was die landwirtschaftlichen Löhne, das Viehfutter, den Kunstdünger, den Betriebsstoff oder den Maschinenpark angeht, liegen die französischen Produktionskosten weitaus an der Spitze, zum Teil um fast die Hälfte höher als die deutschen und die hollandischen. Während sich etwa die Energiepreise, also der Liter Trak-toren-Dieselöl, in der Bundesrepublik in sechs Jahren nur um 87.8 Punkte von der Basis 100 entfernt haben, stiegen sie in Frankreich haben, snegen um 170,5 Punkte. Henri Outters i komplizie Henri Outters ist ein wichtiges
Rad im komplizierten Getriebe der Rad im komplizierten Gerrece der französischen Landwirtschaft, die längst zu einer der mächtigsten Lobbies des Landes geworden ist.

Er sitzt in einem funktionellen Bü
Er sitzt in einem supermodernen Ge
Grenzen beite gewonden bei der der sich die Landwirt-

Grenzen baude aus bewin und Landwirt-

A SECTION ASSESSMENT Generales en Constante en Const The second second standen sein said Cere mich wenge e the Render

TUTTGARTER ZEITUNG war mear Garge once er seinen Pareig

...... Tach eine Se हुन्द्रस्थनाकाकी ऋ

Commence of the Page

2.7. N. T. A. T. A. T. A.

Sur Tribit 19 C. T. S. C. T. C. -----

Von A. GRAF KAGENECK schaftskammer am nördlichen Stadtrand von Pau aus den Beiträ-Tenri Outters schiebt einen Zettel über den Tisch, auf den er einige Notizen gekrit-zelt hat. "Hier haben Sie die Erklägen ihrer Mitglieder gebaut hat. Hinter ihm an der Wand hängt eine Karte des Departements. Sie umspannt die ganze Pyrenäen-Region rung dafür, warum Frankreichs von Perpignan am Mittelmeer bis Rauern auf die Barrikaden gehen." Hendaye am Atlantik und somit Auf dem Zettel steht ganz oben: die strategisch wichtige franzö-Entwicklung der Gestehungskosisch-spanische Grenze in ihrer geeten der verschiedenen Länder der samten Länge. Wie rote Adern zie-Europäischen Gemeinschaft in hen sich die wenigen Nationalstra-Ben, die von Nord nach Süd durch 1981. In Klammern dahinter: Basis 100 in 1975. Darunter drei Zahlendie Barriere der Pyrenäen führen, durch das Grün der Karte. Jeweils reihen für die Länder Frankreich. Bundesrepublik, Niederlande. Ein ein dicker Strang im Osten und im Westen, einige dünnere Arterien in Blick darauf genügt, um die Argumentation des Henri Outters, seider Mitte. Monsieur Outters, ein Mittvierziger sympathisch-behäbines Zeichens Direktor des lokalen

gen Zuschnitts (er kommt, wie sein flämischer Name ausweist, aus dem dickblütigeren Norden), dreht sich auf seinem Drehstuhl und zieht mit einem vierkantigen Holzstab die Straßen nach. "Hier liegen die Schwerpunkte unserer Verteidigung", sagt er im Ton eines Ge-neralstabschefs, "wenn wir wollen, kommt hier keiner durch." Diese Region hier unten am Südwestende Frankreichs ist eine der ganz heißen des jahrelangen "Bauernkrieges", den Frankreichs Landwirte gegen ihre Nachbarn führen. Hier hat alles überhaupt angefangen. Als sich der Beitritt Spaniens und Portugals immer leutlicher am Horizont abzeichnete, machten die Obst- und Gemüsebauern des Roussillon mobil. Ihre

Kollegen am anderen, baskischen

Ende der Pyrenäen-Front sagten

ihnen sofort ihre Unterstützung zu.

Im fruchtbaren Küstengebiet des Roussillon am Fuße der Ost-Pyre-

näen wächst alles, was der Herr

geschaffen hat, den Menschen so-

ben, Kirschen, Aprikosen, Salate, Bohnen und Pfirsische in Über-

Die Regierung in Paris hatte die Bauern mit Krediten ermutigt, den Anbau noch weiter zu treiben. Aber bei den Gestehungspreisen haperte es. Das Geld war teuer, der Kunstdünger, das Heizöl. Die Spanier produzierten billiger, und die französischen Bauern wurden ihre Ware nicht los. Sie ließen ihr Obst an den Bäumen und ihren Salat in den Treibhäusern lieber faulen, als ihn zu Schleuderpreisen unter die Leute zu bringen. Dafür aber rächten sie sich an den spanischen Lieferanten, griffen ihre Lastwagen an, warfen die Ladung in den Stra-Bengraben, gossen Benzin darüber und zündeten sie an. Manchmal erwischte es auch einen renitenten Fahrer, und wenn der Zorn der Bauern sonst kein Ventil fand, ging ein Lastwagen in Flammen auf Die Spanier schlugen zurück und drangsalierten französische Cammioneure auf ihrer Seite der

Dasselbe Szenario spielt sich seit Wochen an anderen Fronten des Bauernkrieges" ab. Überall ran-dalieren die Schweinezüchter, die weit teurer als ihre deutschen, holländischen und irischen Konkurrenten liegen. Sie sind sprachlos, daß die Regierung zusieht, wie französische Wurstfabriken und Konserven-Fabrikanten billigeres ausländisches Schweinefleisch einführen, anstatt die französischen Preise zu subventionieren oder in Brüssel dafür zu sorgen, daß die anderen ihre Preise heraufsetzen müssen. "Wir haben nichts gegen die Deutschen oder die Hol-

änder", versichert Monsieur Out-

ters, "aber wir haben sehr viel ge-

gen unsere Regierung und gegen die Behörden in Brüssel."

Dabei kommt es zu Skurrilem und Todernstem, zu Ulk und Ge-walttätigkeit. Ferkel werden ausgeladen und in Kleinstädten lau-Beute-Schinken durch die geschlossenen Fenster von Präfekturen ins Innere der Büros geworfen oder draußen an den Zäunen aufgehängt. Ein deutscher Tiefkühl-Lastwagen wurde kurz vor dem deutsch-französischen Gipfel mit 22 Tonnen tschechischem Schweinefleisch für einen Wurstmacher in der Bretagne wenige Kilometer vor dem Ziel aufgebracht, im Triumphzug nach Paris geleitet, auf dem Invalidenplatz mitten in der Stadt zur Begaffung ausgestellt und am nächsten Tage bei Kehl wieder auf deutsches Gebiet abgeschoben. Die Bretonen hatten an der Spitze des Zuges ihre bretonische Nationalflagge ge-schwenkt, kennzeichnend für den sche Züge trägt.

"Die Bretonen sind ganz beson-dere Dickschädel", erläutert Jean-Pierre Mariné, ein Jungbauer aus Saint-Nicolas bei Pau, den wir auf seinem 20 Hektar großen Hof besuchen. Jean-Pierre war jahrelang Vizepräsident des besonders aktiven Jungbauernverbandes (CNJA) in Paris, ehe er den Hof seines plötzlich verstorbenen Vaters über-

Er hat sich wie viele andere, und besonders die Bretonen im Nordwesten, auf die Schweinezucht verlegt, nachdem die Regierung die Bauern aufgefordert hatte, die jährlich 40 Prozent Schweinefleisch-Einfuhren durch eigene Produktion zu ersetzen. Jetzt hat ihn die Kostenexplosion nach drei Franc-Abwertungen auch in die roten Zahlen gebracht: Jean-Pierre ist nicht gut auf die Sozialisten in Paris zu sprechen. 1981 haben hier viele links gewählt", erzählt er, "wenn heute noch mal gewählt werden müßte, würde das nicht mehr der Fall sein." Henri Outters pflichtet ihm bei. Wenn die Rede auf Edith Cresson kommt, die frü-here Landwirtschaftsministerin verziehen sich ihre Gesichter. Mit dem Nachfolger Rocard dagegen sind sie ganz zufrieden.

Rocard hat ihnen im Clinch mit seinem deutschen Kollegen Ignaz Kiechle in Brüssel immerhin eine durchschnittliche Preiserhöhung für das laufende Jahr von achteinhalb Prozent erfochten, wenn auch mit zwei Monaten Verspätung. Zwei Monate, die die Bauern, statt ihre Felder zu bestellen, mit Umzügen, Straßensperren und Massenversammlungen in jedem der 95 Departements verbrachten. Jetzt müssen sie sich mit der Bestellung sputen, aber sie bleiben, wie die beiden Herren versichern, "mobilisiert", können jederzeit wieder eingesetzt werden. Denn Grund für Ärger gibt es weiterhin genug. Auch in dieser Woche ist es den EG-Landwirtschaftsministern in Brüssel nämlich nicht gelungen, sich über die Beitritts-Bedingungen für Spanien und Portugal im landwirtschaftlichen Bereich zu

Henri Outters verfügt über eine Armee" von rund 30 000 Mann, die in den 27 "Syndicats" des Departements organisiert sind. Fast edes Dorf hat eine Sektion des Verbandes. Ein Einsatz aber muß immer von oben befohlen werden. nachdem der Verwaltungsrat des Bauernverbandes in jedem Depar-tement den Beschluß zu einer Aktion gefaßt hat. "Oft lassen wir den Syndikaten freie Hand in ihrem Tun, je nach Höhe des Drucks, der bei den Bauern herrscht", erläutert



# Aus der "heimlichen Hauptstadt" ein Gruß mit manchen Wünschen

er Auftritt von Franz Josef

Strauß vor den Delegierten des CDU-Bundesparteitages in Köln geriet zum rhetorischen und dramaturgischen Meister-stück Der CSU-Vorsitzende war exakt auf die spannungsgeladene Stimmung eingestellt. Er kannte die Rede von Helmut Kohl im Wortlaut, in der dieser als Bundeskanzler die Koalitions- und Schwesterpartei für "Nörgeleien" und "ungebührlichen Machtansprüin die Schranken verwiesen

Strauß nahm von Anfang an das Sprengpulver weg. Psychologisch feinfühlig, wenn auch hintergrün-dig, übermittelte er den Delegierten zunächst ein "herzliches Grüß Gott aus der heimlichen Hauptstadt Deutschlands". Jeder im Saal wußte, was gemeint war. Dies war die Antwort auf Helmut Kohl, der tags zuvor klargestellt hatte: "Das politische Machtzentrum liegt in Bonn". Strauß widersprach dieser Einschätzung nicht, wollte sie aber auch nicht bestätigen. "Auch in Bayern ist die Geographie so weit entwickelt, daß wir wissen, daß München an der Isar und Bonn am Rhein liegt. Da ich 29 Jahre in Bonn war, sind mir die Koordina-ten sehr wohl bekannt."

Aber es war nicht zu überhören. daß Strauß auch die Vorteile der föderativen Ordnung, auf die Be-deutung der Bundesländer nach-drücklich aufmerksam machte. Spürbar war die Entspannung in der Messehalle, als der CSU-Chef von sich aus ein zweites Thema ansprach, das bis in den Parteitag hinein Schlagzeilen ausgelöst hatte: "Das von mir nicht in die Welt etzte Wort vom Koalitionsgremium". Der CSU-Landesgruppen-vorsitzende Theo Waigel hatte ein solches Gremium zur Mitwirkung von Strauß an den Entscheidungsprozessen in Bonn in die öffentli-che Diskussion gebracht. Strauß erinnerte an den Kreßbonner Kreis in Zeiten der Großen Koalition. "Zwischen mir und Helmut Kohl ist es längst besprochene Tatsache, daß wir keinen solchen Kreis brauchen. Das will weder er noch ich." Damit, so hakte Strauß diese Kontroverse vor allem mit der FDP ab, "fällt diese Seifenblase in sich zusammen".

Die Entscheidung des CDU-Parteitags, die Satzung dahingehend zu ändern, daß die CDU theoretisch bei der Europawahl 1984 auch in Bayern, also gegen die CSU kan-didieren könnte, ignorierte Strauß vollkommen. Diesen "sensitiven Bereich" hatten vorab Kohl und Strauß im Büro des Kanzlers schon besprochen. Der Bundeskanzler stellte dabei klar, daß an eine solche Kandidatur nicht gedacht ist. Aber immerhin, die CDU hat sich diese "Keule", mit der einst Strauß und die CSU drohte, jetzt geschaf-

Nach dieser im Ton auf Ausgleich und Zusammenwirken aus-gerichteten Overtüre - Strauß: "Ich sags gleich am Anfang" – stell-te der CSU-Vorsitzende allerdings unmißverständlich klar, welche Erwartungen er in die neue Bundesregierung unter Kanzler Kohl setzt. Wende oder Kontinuität? Diese Frage, so Strauß, sei über-flüssig. "Da berauschen sich ganze Völkerstämme daran." Notwendig sei Kontinuität mit den richtigen Elementen und politische Korrekturen von Fehlentwicklungen. Strauß vermißt noch die Konsequenz. "Wir können nicht das verrennen, was wir früher angebetet haben, und wir können nicht anbeten, was wir früher verbrannt haben." Hier müsse ein, auch für den Koalitionspartner FDP, "erträgli-ches Maß" an Kontinuität der Unionspolitik sichergestellt werden.

Helmut Kohl hatte es tags zuvor mit anderen Worten gesagt. Die Kompromißbereitschaft auch unter Koalitionspartnern ende dort, wo der Verlust der Identität, also die Selbstverleugnung einsetze. Aber Strauß formulierte drastischer und erhielt auch Beifall dafür. Er stellte zugleich klar, daß sich nach seinem Verständnis die Wende" in Bonn nicht auf die Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik "beschränken" dürfe.

Strauß fordert eine "geistig-moralische Wende in unserem Staat". Das heißt für ihn auch, sich der Grenzen der Leistungsfähigkeit" bewußt sein. Offen sprach er in diesem Zusammenhang von einem "Dissens" in der Auffassung über die Sicherung der Rentenfinanzen zwischen Gerhard Stoltenberg und Otto Graf Lambsdorff auf der einen und Norbert Blüm mit den Sozialpolitikern auf der anderen Seite. Prioritat habe das Anliegen, so beschrieb der CSU-Vorsitzende rung aus der alljährlichen Diskussion zu bringen. Sie müsse auf eine "solide Grundlage" gestellt wer-den. Damit ließ Strauß Präferenzen für Stoltenberg erkennen. Nicht vom Tisch ist die Überlegung, notfalls die Rentenerhöhung im kommenden Jahr zu verschie-ben, wenn die Finanzierung auf anderem Wege nicht sichergestellt werden kann. Blüm hat die Entscheidung darüber zur persönlichen Prestigefrage gemacht. Inso-fern ist die Aussage von Strauß, Herr Blüm ist ein mutiger Mann", durchaus interpretationsfähig.

Der CSU-Vorsitzende entsprach bei dem, was er an Korrekturen einforderte, einer breiten Stimmmungslage in der Union. Dem Mißbrauch der sozialen Indikation bei Abtreibungen müsse vorgebeugt werden. Strauß kennt die Brisanz des Themas 218, und deshalb stellt er, um "Fehldeutungen" vorzubeugen, fest, es gehe ihm nicht um die Rückkehr zum "alten 218". Aber es müsse schon die Frage gestellt werden, ob der Solidargemeinschaft zugemutet werden könne, die Kosten für die so begründeten Abtreibungen zu bezahlen. Hier ist Strauß im Einklang vor allem mit Norbert Blüm.

→ 12.35 Uhr (Mo, Di, Do)

→ 12.45 Uhr (Mi, Fr)

was die CSU alsbald von ihm erwartet. Dies gilt auch für "Korrekturen", wie Strauß formulierte, am Ehescheidungs-Folgerecht. Auch dafür müsse die FDP Verständnis aufbringen. "Es gibt eherne Grundsätze der Union", mahnte Strauß, die man nicht "einfach in die Asservatenkammer geben könne. Konfliktfelder liegen auch an anderen Ecken und Enden. Zum Beispiel auf dem Gebiet der inneren Sicherheit, der Neufassung des Straftatbestandes des Landfriedensbruchs. Der vorliegende Entwurf, so betonte Strauß seine Ablehnung, "trägt nicht den Absprachen am Koalitionstisch Rechnung".

In den auswärtigen Beziehungen, vor allem gegenüber der "DDR" und dem Osten, fordert Strauß die Berücksichtigung des Grundsztzes der Ausgewogenheit zwischen Leistung und Gegenlei-stung. Selbstkritisch spricht er seine Aussage über den Todesfall Burkert bei der Vernehmung durch "DDR"-Beamte an Strauß hatte von "Mord" gesprochen und sei sich dabei, wie er gestern sagte, bewußt gewesen, "daß das Wort stärker war als der Tatbestand". In--diesem Zusammenhang nannte er erneut den Namen von Graf Lambsdorff, während er den FDP-Vorsitzenden Genscher durch Nichterwähnung "bestrafte"! Jeder weiß inzwischen, daß Strauß nichts von Genscher hält.

Warum, so fragte der CSU-Vor-sitzende die Delegierten, habe sich Graf Lambsdorff als "Anwalt" der "DDR" aufgespielt? Ihm sei es ein Anliegen, und das hat Strauß, wie man inzwischen weiß, auch SED-Generalsekretär Honecker übermittelt, daß Reisende aus der Bundesrepublik Deutschland von der DDR nicht als Bürger eines Feindstaates" behandelt werden. Es gebe jetzt Anzeichen dafür, daß Ost-Berlin diese Schikanen abge-

Die Friedenspolitik ist das letzte Feld, das Strauß an diesem Tag vor der CDU beackert. Er fragt, nicht ohne Kurt Biedenkopf zu erwäh-nen, nach den Alternativen zur Abschreckung, und er sieht keine rea-listischen Alternativen. Biedenkopf hatte einmal gemeint, die Abschreckung sei nicht unbegrenzt möglich.

Zum Schluß sagt Strauß, "das sind die politischen Grundsätze, die mich bewegen". Helmut Kohl, mehrfach von ihm gelobt, hat aufmerksam zugehört und auch Bei-fall geklatscht. Er weiß jetzt, woran er mit Strauß ist, der seinerseits über nahezu täglichen Telefonkontakt mit dem Kanzler berichtete. Kohl ist spätestens jetzt darüber voll informiert, was die CSU von der Koalitionsregierung und speziell von ihm auch im Verhältnis zur FDP an Durchsetzungswillen erwartet. Der Weg wird lang und steinig, hat Strauß – allerdings in anderem Zusammenhang - gesagt.

# Immer mehr greifen Rentner zur Pille für die Seele

Von ALBERT MÜLLER

Pharmaindustrie und Apotheken stützt sich überwiegend auf den Arzneimittelver-Sudwest Press mit ihren Angehörigen zwar nur brauch der Rentner. Diese bilden ein Fünftel der 55,6 Millionen Personen die die gesetzliche Krankenversicherung betreut. Aber von
den Kassenausgaben für Medikamente entfällt auf dieses Fünftel

mehr als die Hälfte. Zum erstenmel hat Zum erstenmal hat jetzt das Wissenschaftliche Institut der Orts-krankenkassen (WIDO) Licht ge-bracht in den Arzoeikonsum der Rowner Cale Rentner. Schon immer war nach dessen Ausmaß, Zusammensetzung nach Art. Alter und nach seiner medizinischen Begründung ge-fragt worden. Die Ergebnisse der zu zwei Dritteln aus öffentlichen ) INCHE ZEITH Mitteln finanzierten Studie für den Bundesarbeitsminister können jetzt in einem achtbändigen Werk vorgestellt werden. Für die Ge-sundheitspolitiker sind sie schon wegen der neuen Krankenversiaber nicht nur deshalb höchst be-merkenswert Washalb höchst bemerkenswert. Vom WIDO werden die Feststellungen nicht bewertet. Doch fordern die Wissenschaftler zur Suche nach Erklärungen auf,

> Mediziner und Pharmakologen Auch heißt es in einem WIDO-Kommentar unter Hinweis darauf, daß die Erklärung Alter wohl nicht

wobei sie sich besonders an die

genüge: "Wo liegen die Grenzen des medizinisch Sinnvollen? Allein die Tatsache, daß die medikamentöse Therapie bei den Rentnern mehr Geld koste als die eigentliche Arbeit des Arztes, muß hier sehr nachdenklich stimmen."

Je Person verbrauchen, wenn man den Umsatz global nimmt, die Rentner fast viermal so viel Arzneimittel wie die Allgemeinversicherten. Mitglieder der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) "geben häufiger einen Krankenschein ab, sie lasten einen Krankenschein durch häufigere Arzibesuche stärker aus, sie erhalten mehr Rezepte, auf den Rezepten stehen wiederum mehr Medikamente, und diese sind im Durchschnitt auch noch teurer als die in der Allgemeinen Kran-kenversicherung (AKV)".

Das alles wird in Zahlen und Prozenten durchsichtig gemacht, und zwar jeweils im Vergleich mit den Allgemeinversicherten. Hier kann die Gesamtheit der Kassenmitglieder nach Alter, Geschlecht, Krankheitsgruppen und Ver-brauch der umsatzstärksten Medi-kamente untereinander in Beziehung gebracht werden. Es handelt sich um eine Röntgenaufnahme des ganzen Arzneimittelver-brauchs der Bundesrepublik, Basis 1981, wie sie selbst der Pharmaindustrie, die viel Hintergrundmaterial "in ihren Tresoren versteckt

hält", nicht zur Verfügung stand. Nur ein paar Zahlen, die den Arzneikonsum auf Kassenkosten beleuchten: 1981 lag dieser Posten in der KVdR bei 7,03 Milliarden Mark. Das waren 51,6 Prozent der Gesamtausgaben der Krankenkassen für Arzneimittel, jedoch für nur 21.6 Prozent aller Versicherten, Es war zugleich der zweitgrößte Kostenblock der KVdR, er blieb zwar hinter der Krankenhausbehandlung (12,87 Milliarden) zurück, lag aber vor den Aufwendungen für

Ärzte (5,7 Milliarden). Und das alles im kräftigen Kostenaustrieb: Pro Mitglied stiegen die jährlichen Ausgaben für Medi-kamente 1970 bis 1981 in der AKV \_nur" von 105 auf 260 Mark, dagegen in der KVdR von 231 auf 680 Mark. Hier sind seit 1980 die jährli-chen Zuwachsraten (mit 12,5 und 11.0 Prozent) wieder zweistellig.

Dann noch diese Besonderhei-ten: Wird ein Mittel für Rentner verordnet, so ist es im Durch-schnitt um 34 Prozent teurer als eine Verschreibung zu Lasten der AKV. Auf Rezepten, die zu Lasten der KVdR abgerechnet werden, stehen im Durchschnitt 21 Prozent mehr Verordnungen als auf Rezep-ten in der AKV. Schließlich: Je ambulantem Behandlungsfall werden in der KVdR 85 Prozent Rezepte mehr ausgestellt als in der AKV.

Das weist auf Unterschiede im Verordnungsverhalten hin. Die Studie sagt: Wenn es sich um das gleiche Mittel handelt, bekommt der Rentner, auf den Durchschnitt

esehen, meist die teurere Stärke, Darreichungsform und Packungs-größe. Aber das erklärte den Kostenunterschied nur zum kleineren Teil. Wesentlich ist, "daß KVdR-Versicherte ein anderes, teureres Arzneimittel erhalten, das wiederum aus einer teureren Indikationsgruppe stammt". Warum das so sei, müßten die Mediziner sagen.

Beim Arzneikonsum der Rentner ist der Medizinbetrieb offenbar besonders ertragreich. Dies mag mit-begründen, daß die Krankenkas-sen neuerdings an der Preisbil-dung beteiligt sein wollen. Sie fordern dazu in konzertierter Aktion eine laufend zu aktualisierende Zusammenstellung derjenigen Medi-kamente, auf die sich die Erstat-tungspflicht der Krankenkaisen beschränken soll (Positivliste).

Weit voraus sind die Rentner den Allgemeinversicherten besonders bei Herz- und Kreislaufmitteln, Präparaten zur Durchblutungsförderung, Mitteln gegen Diabetes und Bluthochdruck. Aber auch bei den Psychopharmaka (Beruhigungsmitteln) liegen sie mit 60 Prozent des Umsatzes vor den Allgemeinversicherten.

Doch man staune: Unter den Rennern der "Pillen für die Seele" nimmt das Lexotanil schon bei den Altersgruppen der 30- bis unter 45jährigen und der 45- bis unter 60jährigen in der Verordnungshäufigkeit die Spitze vor allen anderen

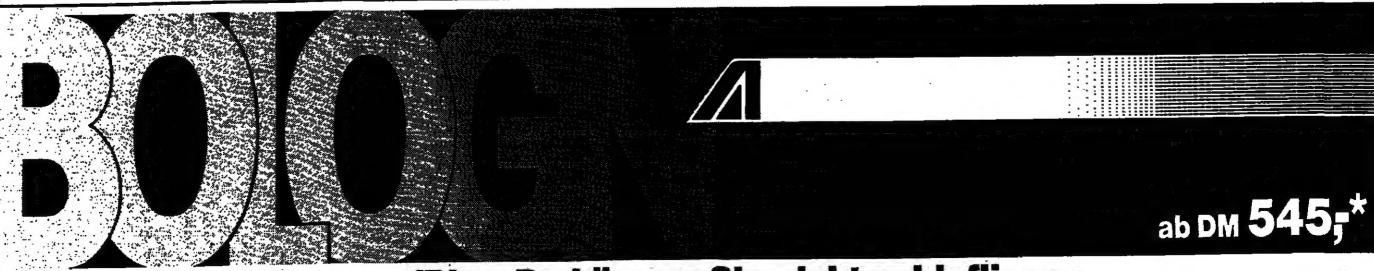

# Mit Alitalia nach Bologna/Pisa. Da können Sie nicht schiefliegen.

Ob Sie geschäftlich unterwegs sind oder in den Urlaub fliegen - durch ihre Ankunft um die frühe Mittagszeit liegt der beste Teil des Tages noch vor Ihnen: die Besprechung bei einem echt italienischen Mittagessen, den Urlaub mit einem Bad (in der Adria oder im Tyrrhenischen

ALITALIA Business Class. Von Deutschland nach Italien ohne Aufschlag zum Economy-Preis! Neben allen selbstverständlichen Annehmlichkeiten erhalten Sie einen Spezialtarif bei HERTZ (in Rom, Mailand, Venedig und Bologna). Und ab einer bestimmten Wagenklasse den größeren Wagen zum kleineren Preis. Vergünstigungen in ausgewählten Top-Hotels.

ALITALIA Bord-Boutique. Zollfreier Einkauf von italienischen Modeartikeln. Ferragamo, Battistoni, Valentino ... Fliegen mit ALITALIA ist Reisen mit Stil.

an —

→ 10.00 Uhr Bologna an -Pisa → 10.00 Uhr Pişa

Bologna an — Auskunft und Buchung in Ihrem Reisebüro oder direkt bei ALITALIA. Im Pool mit LH Pex-Fare Frankfurt - Bologna, Him- und Ruckflug,

Alitalia

#### "DDR": Rakete in Wohnhaus explodiert?

dpa/AP, Hof/München Einer der Hubschrauber, die die einmotorige "Piper" aus der Bundesrepublik Deutschland über dem Gebiet der "DDR" am vergangenen Wochenende verfolgt haben, hat offenbar auch eine Rakete abgefeuert. Sie soll in ein "DDR"-Wohnhaus im grenznahen Gebiet von Blankenstein eingeschlagen sein. Die Tür des getroffenen Hauses sei völlig zertrümmert worden, berichtete gestern der bayerischen Grenzpolizei in München ein Zeuge, der während der Pfingst-Feiertage im Gebiet des Zwischenfalls in der "DDR" zu Besuch war.

Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft in Hof gegen den als Pilot des Flugzeuges ermittelten 43jährigen Friedemann Späth ein Verfahren wegen Führung eines Flugzeuges ohne Erlaubnis und Einflug in eine luftüberwachte Zone eingelei-

# Ungarischer Bischof für Pluralismus

cgs. Wien Der Sekretär der ungarischen ka-tholischen Bischofskonferenz, Bischof Jozsef Cserhati aus Pecs (Fünfkirchen), hat die ungarische Regierung aufgefordert, mehr Gewicht darauf zu legen, "daß die pluralistischen Werte von allen Seiten hochgeschätzt werden". Wichtiger als Zugeständnisse des ungarischen Staates an die Kirche als Institution sei es, "daß der einzelne christliche Bürger nicht das Empfinden haben muß, in der ungarischen Gesellschaft so etwas wie ein Bürger zweiter Klasse zu sein, von persönlichen Benachteiligungen gar nicht zu reden". Zwar sei in Ungarn durchaus eine Besserung in dieser Hinsicht zu verzeichnen, die Lage sei aber nicht befriedi-

An unsere Abonnetten,

seit der letzten Preiserhöhung im März 1982 sind die Kosten für Per-sonal- und Transportleistungen

Wir müssen deshalb ab 1. Juni 1983 den Abonnementspreis auf 25,60 DM anheben, also um rund 8 Pfennia pro Erscheinungstag.

Bei Bezugsgebühren, die bereits im voraus bezahlt worden sind, verzichten wir auf Nachbelastungen. Für unsere Abonnenten, die uns eine Einzugsermächtigung er-teilt haben, erledigen wir alle Formalitäten.

Wir bitten um Ihr freundliches Ver-

Verlag DIE WEL

#### Harriman reist nach Moskau

AFP/dpa, Washington Zu Gesprächen mit dem sowjetischen Parteichef Jurij Andropow und Außenminister Andrej Gromyko ist der ehemalige amerikanische Botschafter in Moskau, Averell Harriman, zu einem viertägigen Moskau-Besuch abgereist, wie die amerikanische Fernsehgesell schaft ABC meldete. Von der ame rikanischen Botschaft in Moskau hieß es dazu, der 91jährige reise als

#### Madrid legalisiert **Abtreibung**

KNA, Madrid Das spanische Abgeordneten-haus hat gestern die Teilfreigabe des Schwangerschaftsabbruchs beschlossen. Für die verschiedenen Parteien bestand Fraktionszwang. Das Abtreibungsgesetz war von der Sozialistischen Partei eingebracht worden und auf den Widerstand der Konservativen Volksallianz sowie der Kommunisten ge-stoßen. Dabei sprach sich die Volksallianz gegen jegliche legale Abtreibungsmöglichkeit aus, während die Kommunisten ihre völlige Freigabe forderten. Die spanische Indikationslösung sieht vor, daß innerhalb einer bestimmten Zeit die Schwangerschaft dann straflos abgebrochen werden kann, wenn eine Vergewaltigung, schwerer Schaden oder Lebensgefahr für die Kindesmutter oder das Neugebore-

#### **US-Berater** in Salvador erschossen

AP, San Salvador Erstmals ist ein amerikanischer Militärberater in El Salvador ermordet worden. Wie von Regie-rungsseite mitgeteilt wurde, ist der Fregattenkapitan Albert Schaufelberger am Mittwoch in der Nähe der amerikanischen Universität mit vier Kopfschüssen erschossen

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. Is US-Dollar 365,00 per armum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional malling offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J. 177632.

# Gericht: Hessen verstößt nicht gegen Gleichheitsgrundsatz

Constant von Pflichtstunden an Gesamtschulen abgewiesen Klage wegen unterschiedlicher Zahl von Pflichtstunden an Gesamtschulen abgewiesen

J. NEANDER, Wiesbaden Der Staat verstößt nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz der Verfassung, wenn er Lehrern, die an ein und derselben Schule unterrichten, dennoch eine unterschiedliche Zahl von Pflichtstunden abverlangt. Mit diesem Spruch auch von bundesweitem Interesse hat der Hessische Staatsgerichtshof das Land Hessen vor einer enormen finanziellen und politischen Belastung bewahrt.

Hätte der Gerichtshof (das Verfassungsgericht des Landes) entge-gengesetzt entschieden, so hätte das Land unter Umständen für die 65 hessischen integrierten Gesamt-schulen auf einen Schlag etwa 600 neue Lehrerstellen einrichten müssen. Neben der großen Belastung des Etats hätte dies die Grundsatz-frage der Finanzierbarkeit von Ge-samtschulen überhaupt aufgeworfen und damit den gerade anlau-fenden Wahlkampf für die Land-tagsneuwahl am 26. September mit Sicherheit verschärft.

Der Rechtsstreit war durch die Klage einer Gesamtschullehrerin entstanden. Das Oberverwaltungsgericht Wiesbaden hatte die Sache wegen ihrer grundsätzlichen Be-deutung schließlich dem Staatsge-

richtshof vorgelegt. Streitobjekt ist die Tatsache, daß in Hessen wie in anderen Bundesländern für Grund-, Haupt- und Realschullehrer auf der einen und Gymnasiallehrer auf der anderen Seite aufgrund der unterschiedli-chen Ausbildung und Qualifikation auch eine unterschiedliche häusliche Vorbereitungszeit für den Unterricht zugrunde gelegt wird. Dies führt dazu, daß die Gymnasiallehrer in Hessen pro Woche 24 Pflichtstunden, die übrigen jedoch 28 erteilen müssen.

Verschärft wird diese differenzierte Behandlung natürlich in den integrierten Gesamtschulen empfunden, wo Lehrer der beiden Qualifikationsgruppen direkt nebeneinander und teilweise sogar in ab-solut gleicher Funktion unterrich-

Während beispielsweise in Ber-lin und Niedersachsen die Behörde dieser besonderen Situation an den Gesamtschulen dadurch Rech-nung trägt, daß alle dort tätigen Lehrer (sofern sie nicht überwiegend auch an anderen Schulen unterrichten) dem niedrigen Stun-densatz der Gymnasiallehrer un-terliegen, hat Hessen den Unterschied nur zum Teil ausgeglichen: Die Lehrer mit der Lehrbefähi-gung für Grund-, Haupt- und Real-schule liegen in den integrierten Gesamtschulen bei 27, die Gymnasiallehrer aber nach wie vor bei 24 Stunden

Der Staatsgerichtshof sieht den Gleichheitsgrundsatz gleichwohl nicht verletzt. Die unterschiedliche Lehrbefähigung rechtfertige durchaus auch an ein und dersel-ben Schule einen unterschiedli-chen Stundensatz. Das Kultusministerium babe bei Erlaß der Stundenverordnung weder sachfremd, noch willkürlich, sondern im Rahmen seiner Ermessens- und Gestal-

tungsfreiheit gehandelt. Allerdings, räumt das Gericht

ein, ließe sich ein Ausgleich zwischen den Lehrergruppen an Gesamtschulen auch auf anderem Wege herstellen, beispielsweise durch Anhebung der Pflichtstun-denzahl für die Gymnasiallehrer. In Niedersachsen hatten dies die Lehrer an den sogenannten Orientierungsstufen durch eine Klage beim OVG Lüneburg erreicht. Jetzt müssen in den niedersächsischen Orientierungsstufen auch die Gymnasiallehrer 27 Stunden

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die die Klage der hessischen Lehrerin unter-stützt hatte, läuft gegen das Urteil des Staatsgerichtshofs Sturm. Es diskriminiere, so wird in einer ersten Stellungnahme erklärt, nicht nur eine große Gruppe von Leh-rern, sondern enthalte auch herabsetzende Bemerkungen über die integrierten Gesamtschulen insgesamt. Gemeint ist offenbar der Hinweis, man könne an Gesamtschulen im Gegensatz zu den Gymnasien auch die Stundenzahl der

sien auch die Stindenzahl der Gymnasiallehrer erhöhen. Die GEW will prüfen, ob sie ge-gen das Urteil des hessischen Ver-fassungsgerichts nicht sogar das Bundesverfassungsgericht anrufen soll. Dies stößt in Wiesbaden aller-dings auf Skepsis. Schon nach dem berühmt gewordenen Urteil des Staatsgerichtshofs zur reformierten Oberstufe, hatten Experten wie der Frankfurter Rechts-Professor Erhard Denninger eine solche Möglichkeit geprüft, am Ende aber mangels ausreichender Chancen doch wieder verworfen.

### FDP bestätigt Hausdurchsuchungen in der Düsseldorfer Zentrale

Parlamentarischer Untersuchungsausschuß des Landtages trat gestern zusammen

offensichtlich auch die Aussage WILM HERLYN, Düsselderf Die Bonner Staatsanwaltschaft, die in Sachen Parteienspenden und der sogenannten Flick-Affare ermittelt, versucht im Zuge ihrer Untersuchungen auch weiter durch Hausdurchsuchungen und Beschlagnahme Licht in das Dunkel der beiden Verfahren zu bringen. Ein Sprecher des nordrheinwestfälischen Landesverbandes der FDP bestätigte gestern der WELT, daß die Landesgeschäftsstelle seiner Partei in der Düsseldorfer Sternstraße in diesem Monat zweimal von drei Beamten der Bonner Staatsanwaltschaft "aufgesucht worden ist". Am 17. und am 18. Mai hätten

diese Beamten einmal vier und einmal fünf Stunden lang Belege der Buchhaltung eingesehen. Dabei hätten sie Unterlagen beschlagnahmt, die "höchstens einen halben Aktenordner füllen\*. Im übriseien die Abgesandten von Oberstaatsanwalt Franzbruno Eulencamp "von uns mit offenen Ar-men empfangen worden, denn wir haben nichts zu verbergen".

Dennoch erregt die Untersu-chung in der Landeshauptstadt einiges Aufsehen, da auch die Justiz bislang davon ausging, daß die Parteispenden nicht direkt von der Düsseldorfer Landesgeschäftsstelle, sondern von einem Sonderbeauftragten eingenommen wurden, der darüber auch besondere Akten geführt haben könnte. Im Zusammenhang mit der Un-

tersuchung des FDP-Büros steht

des Staatsministers im Auswärtigen Amt und kürzlich als Landesvorsitzender der nordrhein-westfälischen FDP gewählten Jürgen W. Möllemann. Dieser hatte erklärt, ihm seien durch den Schatzmeister seiner Partei 1976 bereits 15 000 Mark, (damels war Otto Graf Lambsdorff Schatzmeister der NRW-FDP), drei Jahre später 10 000 Mark und 1980 sogar 25 000 Mark ausgezahlt worden. Diese Auszahlung sei in bar erfolgt. Möl-lemann schilderte weiter, wegen der Vertraulichkeit seien keine Quittungen unterschrieben worden. Er wisse nicht, ob diese Gelder wie üblich verbucht worden seien. Das Geld habe er zur Finanzierung der Wahlkämpfe der FDP im Münsterland ausgegeben. Der Staatsminister bekannte

auch, daß der Flick-Konzern wie auch andere Industrie- und Wirtschaftsunternehmen als Geldspender bekannt gewesen seien. Aller-dings sei bei der Übergabe der ge-nannten Summen nicht von "Flick" ausdrücklich die Rede gewesen, sondern nur von "Wirt-schaft". Er sei durch den Schatzmeister darauf hingewiesen wor-den, daß nur der Marktwirtschaft besonders verbundene Politiker solche Spenden erhielten.

Für den gestrigen Nachmittag hat der Parlamentarische Untersuchungsausschuß des Düsseldorfer Landtages unter der Leitung des SPD-Politikers Rainer Maedge den ehemaligen Bundeswirtschaftsmi-

nister Hans Fridrichs (FDP) und den früheren Flick-Generalbevoll-mächtigten Eberhard von Brauchitsch als Zeugen geladen. Der Untersuchungsausschuß, der im Dezember vergangenen Jahres eingesetzt wurde, soll vor allem Indis-kretionen aus dem Bereich der Justiz in der Parteispenden-Affäre und der Flick KG orten. Das siebenköpfige Gremium (vier SPD, drei CDU) soll feststellen, "auf wel-che Weise Auszüge aus Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Bonn an die Presse gelangen konn-ten". Er soll aber auch klären, wie ein Brief des Leitenden Oberstaatsanwaltes Düsseldorf an Landtagspräsident Nes von Ziegler (SPD) an die Presse gelangen konnte, be-vor das Schreiben beim Präsidenten eingetroffen ist. Dieser Brief betrifft den inzwischen zurückgetretenen Landtags-Vizepräsiden-ten Konrad Grundmann (CDU). Grundmann hatte auf sein Amt verzichtet, nachdem ihm Verfehlungen im Zusammenhang mit der Affare um die Neue Heimat nach-

gesagt wurden. Offensichtlich tritt der Untersuchungsausschuß auf der Stelle. Die Bonner Staatsanwaltschaft will im Sommer darüber entscheiden, ob sie in den beiden anhängigen Ver-fahren Anklage erhebt. Der Flick-Konzern steht in Verdacht, sich Steuervergünstigungen erschli-chen zu haben, bei der Parteispendenaffäre geht es um die Aufdek-kung von möglichen Steuerhinter-

# Die Fälscher aus der Kreml-Werkstatt stolpern häufig über Kleinigkeiten

Moskau versucht mit Aktionen die Verteidigungspolitik des Westens zu beeinflussen

GÜNTHER BADING, Bone Die Sowjetunion versucht, mit breit angelegten "aktiven Maßnahmen" die Verteidigungspolitik des Westens zu beeinflussen. Unter aktiven Maßnahmen" sind Fälschungen von Dokumenten und Briefen, gezielte Falschinformationen - auch der Presse - zu verstehen, die ein negatives Bild der NA-TO-Politik in der öffentlichen Meinung oder bei betroffenen Personen hervorrufen sollen.

Gegenstand solcher Kampagnen - für die hohe Summen ausgegeben werden - war die Neutronenbombe, wie der Unterstaatssekre-Lawrence S. Eagleburger, kürzlich festgestellt hat (siehe WELT v. 17.5.83). Ähnliche gesteuerte Falschinformationen sind gegen die bei einem Scheitern der Genfer Vorhauffungen der Genfer Verhandlungen aufgrund der sowjetischen harten Haltung nötig werdende Stationierung von Mittelstreckenraketen zu erwarten.

Wie der sowjetische Geheim-dienst KGB solche Kampagnen steuert, ist an der – erfolglosen – Fehlinformation in Spanien vor dem NATO-Beitritt des Landes abzulesen, über die jetzt amerikani-sche Regierungskreise berichteten. Ähnliche Versuche könnten in diesem Land übrigens wieder unternommen werden, wenn Ministerpräsident González sein Versprechen wahrmachen und eine Volksabstimmung über den endgültigen NATO-Status Spaniens durchfüh-

ren lassen sollte. Der KGB fälschte nach Angaben der amerikanischen Regierungsbeamten unter anderem einen Brief von Präsident Ronald Reagan an den spanischen König Juan Carlos nahezu perfekt. Das gilt vom relativ einfach zu imitierenden Briefkopf "The White House" bis zur Unterschrift des Präsidenten. In dem gefälschten Brief wird der Kö-

nig gebeten, seinen Einfluß geltend zu machen, um Bedenken unter Politikern, die angeblich "von den Pazifisten im Opus Dei" beeinflußt waren, gegen eine NATO-Mitgliedschaft auszuräumen. "In die-sem Falle, Majestät, kann ich mir

vorstellen, daß Amerika eine Endlösung der Gibraltar-Frage zugunsten Spaniens für erwägenswert hält", heißt es in der Fälschung Als dieser "Brief" Ende 1981 geschrieben wurde, war das Thema Gibraltar in Spanien gerade wieder aktuell. Die Fälschung wurde ei-nem spanischen Journalisten zuge-leitet, kam jedoch nicht zur Veröf-

fentlichung. Über einen Fehler stolperten die KGB-Fälscher. Sie unterzeichneten mit "yours truly" – einer durchaus amerikanischen Redewendung, die bei der Anrede "Your Majesty" aber keinesfalls vom Präsidenten der Vereinigten Staaten gebraucht werden würde. Ebenfalls im NATO-Bereich ist die Fälschung eines angeblichen Briefes des früheren NATO-Oberkommandierenden in Europa, General Alexander Haig, angesiedelt. Er "schrieb" an NATO-Generalse-kretär Joseph Luns – mit dem ihn stets ein freundschaftliches Du und die Anrede "Dear Joe" auch im Schriftverkehr verbunden hatte – einen formellen "NATO secret" (geheim) eingestuften Brief, in dem er sich breit über angebliche Erwä-gungen der NATO ausließ, daß man einen atomaren Erstschlag des Westens in Betracht ziehen müsse. Der Brief mit der Anrede "Dear Joseph" wurde als Kopie an mehrere Brüsseler Journalisten ge-

schung aufdecken. Im übrigen hatte der KGB ansonsten ganze Arbeit geleistet. So-gar einige als "Haiganism" be-zeichnete typische Wortschöpfun-

sandt. Amerikanische Regierungs-

kreise konnten jedoch die Fäl-

gen Haigs waren enthalten; etwa der Gebrauch des Wortes "impac-ting" an Stelle von "impact".

Nach einem Flugzeugabsturz im Tyrrhenischen Meer tauchte in Italien plötzlich ein als "Top secret" abgestempeltes – gefälschtes – Pa-pier der US-Streitkräfte in Kopie auf, in dem es hieß, die Flug-übungen der US-Luftwaffe könnten nicht unter Bedingungen ge-halten werden, die völlige Sicher-heit für die zivile Luftfahrt oder auch den zivilen Schiffsverkehr ga-rantierten. Die Kopie des gefälsch-ten Luftwaffen-Befehls war an die italienische Nachrichtenagentur ANSA in Rom geschickt worden. Ohne Absender natürlich.

Es gibt eine Fülle weiterer aufgedeckter Fälschungsbeispiele. Selbst allgemein zugängliches öffentliches Informationsmaterial der NATO ist gefälscht worden. Oft stolpern die Fälscher, die von amerikanischen Regierungskreisen im KGB oder bei den Zuarbeitern des Sowjet-Geheimdienstes aus anderen Ostblockstaaten ausgemacht wurden, über Kleinigkeiten. So wurde ein Protokoll über die "Presidential Working Group", eine di-rekt dem US-Präsidenten zuarbeitende Gruppe also, gefälscht. Dar-in wurde Präsident Reagan angeb-lich empfohlen, den Druck auf die europäischen Verbündeten zu verstärken, den Handel mit der Sowietunion zu drosseln oder am besten ganz einzustellen. Präsident Reagan hat erst vor einigen Tagen öffentlich erklärt, daß auf diesem Feld "Frieden" gemacht worden sei. Das ansonsten perfekt ge-fälschte Schein-Dokument enthielt einen vermeidbaren Tippfehler. In der Anwesenheitsliste war Handelsminister Baldrige fälschlich Baldri-d-ge" geschrieben worden, obwohl die Unterschrift wieder "korrekt" war.

# Magnetbahn, Herzklinik und eine Schwimmoper

Senat will langjährige Planungen realisieren

(Arbeit und Betriebe).

kabine auf der rund 1,9 Kilometer

langen Strecke zwischen Bauaus-

stellungs-Areal am Kreuzberger

Gleisdreieck und dem Kulturvier-

täglich werden prognostiziert, kul-turelle Kleinode wie Philharmonie

ge öffentliche Verkehrsmittel an-

geschlossen. Später, so erwägen die Planer, könnte die Schwebe-

Vorbild für die Senatsplanungen

pierte Schwebebahn probeweise

auf einer rund 1,4 Kilometer langen Strecke rund 300 Kilometer am

Tag zurücklegt. Die als "energie-sparend und umweltfreundlich"

eingestufte Magnetbahn wird im Senatshaushalt mit 12,5 Millionen Mark zu Büche schlagen, weitere 37,5 Millionen Mark zahlt der Bun-

desminister für Forschung und

Mit dem Nachtragshaushalt fi-nanzieren Berlins Politiker auch

den Spatenstich (und ersten Bau-

abschnitt) zu einem weiteren Pro-jekt, das schon heute weit über die

geteilte Stadt hinaus für Aufsehen

sorgt: Im Bezirk Wedding, nahe des Flughafens Tegel, entsteht bis Ende 1986 für 70 Millionen Mark

das größte deutsche Zentrum für

Herzchirurgie, die konzipierten 130 Betten sollen für die jährlich vor-gesehenen 2500 Operationen am of-fenen Herzen zu einem großen Teil

mit Patienten aus dem ganzen

Bundesgebiet belegt werden. Mit den 25 Millionen Mark aus dem Nachtragshaushalt sicherte sich

Berlin auch weitere 25 Millionen

Mark aus dem Etat des Bundesso-

Für den "halben Preis" der Herz-klinik werden Bautrupps inmitten

des mit architektonischen Reichtü-

mern nicht gerade gesegneten Kreuzberg noch in diesem Jahr den Bau des nach Senatsplanun-gen "letzten öffentlichen Stadtba-des" beginnen. Die mit kalkulier-ten 35 Millionen Mark teuerste Ber-

liner Badeanstalt wird nahe des

Görlitzer Bahnhofs schon heute als

"Super-Freizeitzentrum" apostro-phiert, dem manche Landespoliti-

ker gar die Funktion eines "Wert-ausgleichs" für den ansonsten städtebaulich wenig attraktiven Bezirk zubilligen. Der futuristische

Entwurf eines Wiener Architekten sieht das Freizeitbad als teilweise

in der Erde versenkten Gebäude-

komplex, dessen Dach als Grünflä-

Technologie dazu.

Von F. DIEDERICHS

Mit einem tiefen Griff in die Landeskasse genehmigte sich jetzt der Berliner Senat einen desti-gen Nachschlag zum laufenden Haushaltsjahr. Mit weiteren 226 Millionen Mark, die nach Worten von Finanzsenator Gerhard Kunz (CDU) "politische und finanziell bedeutsame Sachverhalte haus-haltsmäßig absichern", erhöht sich der Finanzplan des CDU/FDP-Se-nats für 1983 auf 19,9 Milliarden Mark. Bürgern, denen bei dieser astronomischen Summe schwindelig zu werden drohte, versuchte Kunz zu beruhigen: "Wir haben dennoch in diesem Jahr die Dra-

"Zunehmende Sorge" bereitet den Rechenkünstlern im Schöneberger Rathaus jedoch weiterhin die Explosion der Sozialhilfeausga-ben: Der halbe Betrag (130 Millio-

matik der Steigerung stoppen kön-

#### Landesbericht Berlin

nen) des gesamten Nachtragshaus-halts fließt in die Taschen sozial Bedürftiger, Berlin setzt sich in der bundesweiten Statistik mit den für 1982 insgesamt aufgewandten 1,2 Milliarden Mark an die Spitze sämtlicher deutscher Großstädte mit Abstand gefolgt von Hamburg, das 1982 rund 800 Millionen Mark aus der Sozialkasse auszahlte. Doch mit dem Nachtragshaushalt glättet der Weizsäcker-Senat nicht nur Kummerfalten der Lan-despolitik: Die Politiker erfüllen vielmehr sich und den Berlinern einige langgehegte Wünsche, an deren Realisierung mancher gar nicht mehr so recht denken mochte. Beispiel Nummer eins: Das Streitobjekt "Magnetbahn", einst ein beliebter politischer Zankapfel. Als in Berlin im Jahre 1977, noch unter dem SPD-Senat von Dietrich

Stobbe, erstmals der Plan einer durch Kreuzberg und Tiergarten schwebenden Kabinenbahn die Runde machte, träumten Befürworter schon von einer "techni-schen Sensation für die nächsten Jahrzehnte, die Berlin zum Demonstrationsort für Interessenten aus aller Welt machen" könnte. Die Ernüchterung kam 1979, als sich Stobbe kurz vor den Wahlen aus städtebaulichen Gründen" gegen das Projekt aussprach, wenig später wurden dann auch vom Bund für Berlin reservierte Ma-gnetbahn-Gelder wieder auf Eis geegt. Doch Berlins Wirtschaftssenator Elmar Pieroth (CDU) sorgte durch mehrfache Vorsprache in Bonn dafür, daß "ein schon schein-

totes Projekt wieder lebt", so sein

Afghanistan: Appell gegen Unterdrückung

AP, Bonn/Islamabad Die Sozialdemokratische Partei Afghanistans hat gestern die Sozia-listische Internationale und alle Senatskollege Edmund Wronski Menschenrechtsorganisationen aufgefordert, sich durch morali-schen und politischen Druck auf Nach Pieroths Planungen soll spätestens 1987 die erste Magnet-Moskau um die Einstellung der so-wjetische Luftangriffe auf Dörfer und Siedlungen sowie um eine Freilassung von rund 2000 Anhängern der Sozialdemokratischen tel am Kemperplatz im Tiergarten schweben. Rund 20 000 Fahrgäste Partei zu bemühen, die seit dem 11. Mai in Kabul inhaftiert sind. Es gelte, Folterung und Ermor-dung der Verhafteten zu verhinund Staatsbibliothek wären damit endlich an von Straßen unabhängidern, und ihnen das Verlassen Afghanistans zu ermöglichen. Der Generalsekretär der afghanischen Sozialdemokraten, Wakman, sagte in Bonn, außer den Protesten der bahn sogar auf vorhandenen: U-Bahn-Trassen bis zum Kurfür-stendamm verlängert werden. EG-Außenminister, der US-Regierung und der Grünen im Bundestag habe es keine internationale ist das Braunschweiger Magnet-bahn-Projekt, wo seit sechs Jahren eine von AEG-Telefunken konzi-Reaktion auf die sowjetischen Luftangriffe gegeben.

#### Kassel: Keine Lohnfortzahlung

AP, Kassel Ein Arbeitnehmer, der während eines unbezahlten Urlaubs krank wird, kann von seinem Arbeitgeber keine Lohnfortzahlung verlangen Dies hat jetzt der Fünfte Senat des Bundesarbeitsgerichts in Kassel grundsätzlich in zwei Modellpro-zessen entschieden. Der Arbeitgeber ist darüberhinaus auch nicht verpflichtet, den von ihm vorher bewilligten unbezahlten Sonderur-laub wieder rückgängig zu machen. (Aktenzeichen: Bundesarbeitsge-richt 5 AZR 236/80 sowie 237/80)

#### Haftbefehl aufgehoben

dpa, Düsseldorf Der Haftbefehl gegen den wegen geheimdienstlicher Tätigkeit für die "DDR" angeklagten dänischen Journalisten Flemming Soerensen ist auf Antrag der Staatsanwalt-schaft aufgehoben worden. Die Entscheidung wurde von dem Richter Klaus Wagner am Düsseldorfer Oberlandesgericht damit be-gründet, daß aufgrund des Ein-drucks, den die Hauptbelastungs-zeugin machte, ein dringender Tatverdacht nicht mehr bestehe. Der Antrag auf Einstellung des Verfahrens wurde dagegen abgelehnt.

#### König Idris in Kairo gestorben

dpa/UPL Kaire Der libysche Ex-König Idris I. El-Sentissi ist im Alter von 93 Jah-ren in seinem Kairoer Exil gestor-ben Der von 1950 bis 1969 amtierende König war während eines Auslands-Aufenthaltes in der Türkei von dem damals 27jährigen Khadhafi gestürzt worden.

### Der Burschenschaftstag betont die Einheit der deutschen Nation

che genutzt werden soll.

Delegierte in Bonn zeigten auch kritische Distanz zur NATO und zur EG

PETER PHILIPPS, Bonn Kritische Distanz zur NATO und der Europäischen Gemeinschaft sowie die Betonung der nationalen Identität bestimmten gestern zum größten Teil die Debatte der mehr als 500 Delegierten auf dem Deut-schen Burschentag in Bonn. In einem Leitantrag wurden die Bun-desregierung und die Parteien im Bundestag aufgefordert, die "Wie-dervereinigung als oberstes Ziel" zu verfolgen und die Europa-Politik entsprechend unterzuordnen. Zwar betonten die Jungakademiker, daß angesichts der derzeitigen politischen Situation in Europa die Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland in der NATO zur Zeit

noch unerläßlich sei, aber es wurde "volle Mitentscheidung" über die auf dem Boden der Bundesrepublik gelagerten Waffen gefordert. Man sei sich bewußt, daß eine militärische Auseinandersetzung in Europa "zur biologischen Auslö-schung" des deutschen Volkes führen würde. Deshalb sei eine "Zone des gesicherten Friedens" in Mitteleuropa durch eine ausgewogene und kontrollierte Abrüstung anzu-

In der lebhaften und kontroversen Debatte, in der immer wieder der Grundsatz der Deutschen Burschenschaft betont wurde, daß das deutsche Vaterland unabhängig sel von staatlichen Grenzen, wurde auch über Anträge zur Neutralität der Bundesrepublik diskutiert. Man war sich aber einig, daß jegliche Politik abzulehnen sei, die die Freiheit gefährde, die die "Deutschen im Westen und Südosten unseres Vaterlandes" bereits erreicht In der Deutschen Burschen-

schaft, deren Gründung auf das Jahr 1815 zurückgeht, sind etwa 3000 Studenten und zirka 23 000 Alte Herren organisiert. Die 129 Mitgliedsburschenschaften Dachverbandes existieren an 35 Hochschulorten in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich. Aus ihrer Geschichte leitet die Deutsche Burschenschaft den Anspruch an ihre Mitglieder her, sich im politischen Raum zu betätigen und für die Einheit und Frei-heit der Nation einzutreten. Bei den Beratungen des Deutschen Burschentages, die am Dienstagabend aufgenommen

wurden und am Wochenende ausklingen werden, spielt aber natur-gemäß auch die Hochschulpolitik eine bestimmende Rolle. So wurde ein Bekenntnis für die "Verfaßte Studentenschaft" abgelegt, die ei-ne "sinnvolle und notwendige Interessenvertretung der Studenten sei. Auch der teilweise Mißbrauch dieser Zwangskörperschaft durch dieser Zwangskorperschaft durch die verbotene Wahrnehmung eines allgemein-politischen Mandats rechtfertige keine Abschaffung. Im Gegenteil: Die Landesregierung ein in Baden-Württemberg und Bayern wurden aufgefordert, die Verfaßte Studentenschaft wieder ein-

Der niedersächsische Wissenschaftsminister wurde aufgefordert, den "70-Prozent-Erlaß" zu-rückzunehmen, nach dem vakante Stellen im Bildungsbereich nur zu 70 Prozent wieder besetzt werden dürfen. Der Burschentag: Auch die anerkannte Notwendigkeit von Sparmaßnahmen rechtfertige keine Mittelkürzung, die "zwangsläu-fig zu einer Qualitätsminderung in Forschung und Lehre" führen

## "Gefahr für ganz Zentralamerika"

Wischnewski berichtet über seine Reise durch mehrere mittelamerikanische Staaten

Die Krisenlage in einigen zentralamerikanischen Staaten, insbesondere Nicaragua kann nach Ansicht des SPD-Politikers Hans-Jürgen Wischnewski den Frieden der gesamten Region gefährden. Die militärische "Intervention" von außen in Nicaragua gefährde dort den inneren Frieden, die Bemühungen um die revolutionären Prinzipien", die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, "den Frieden mit den Nachbarstaaten L ...d damit den Frieden in Zentralamerika insgesamt", sagte Wi-schnewski gestern vor der Presse in Bonn. Er berichtete über eine mehrtägige Reise durch Zentralamerika, die er im Auftrag der SPD und der Sozialistischen Internationale unternommen hatte.

Als Ursachen für die Krisensituation, nicht nur in Nicaragua sondern auch in El Salvador oder Costa Rica, führte Wischnewski an: drastische soziale Ungerechtig-

 undemokratische Gewaltregime,
grenzüberschreitende Gewaltanwendung.

 Einmischung von außen und Auswirkungen auch von durchaus gerechtfertigten Revolu-

Keinesfalls könne man sagen, daß die Ursachen der Krisenlage in Zentralamerika im Ost-West-Konflikt zu suchen seien. "Aber wir bestreiten nicht, daß, je länger die Angelegenheit dauert, auch der Ost-West-Konflikt sich in Zentralamerika auswirken kann."

Wischnewski sprach sich für die Unterstützung der Bemühungen der sogenannten Contadora-Gruppe – ihr gehören Mexiko, Venezue-la, Kolumbien und Panama an – aus, die den Abzug aller militärischen Berater fremder Staaten aus Zentralamerika verlangt. Er bestä-tigte, daß es nicht nur Militärbera-ter der USA, etwa in El Salvador, sondern auch kubanische Militärs dort gebe. Die Bundesregierung wäre gut beraten, wenn die Contadora-Bemühungen, die eine eigene zentralamerikanische Lösung suche, unterstützt werde. Die Sozialdemokraten werden in Kürze im Europäischen Parlament eine Initiative zur Unterstützung dieser Aktion einbringen.

Die Politik der USA in Mittelamerika stoße dort auf immer mehr Kritik; auch bei den Christdemokraten verstärke sich die Ablehnung, berichtete Wischnewski. Seinen Eindrücken von der Reise, in deren Verlauf er auch Kuba besucht hat und dort eine längere Unterredung mit Fidel Castro führ-te, wird in Bonn besondere Bedeutung zugemessen, da Wischnewski als möglicher künftiger Chef der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung im Gespräch ist Nach dem Tod von Alfred Nau muß dieser Posten neu besetzt werden. Die Leitung der Ebert-Stiftung ist für die SPD von besonderer Bedeutung esit ein als Oppositions Volume tung, seit sie als Opposition kein außenpolitisches "Standbein" mehr hat mehr hat.

Zu den beiden am stärksten im internationalen Interesse stehen-den Ländern El Salvador und Nicaragua sagte der SPD-Politiker. er sehe in San Salvador größere Dislogbereitschaft als je zuvor. Nicaragua sei heute kein pluralistisches, aber auch kein marxistisch-leninistisches Land. In jedem Fall müsse die Nicaragua-Hilfe weitergehen 

Maler de Toderiane rient der Lager der Andle
geungspareier. Andle
geungspareier. Vachrieber eines Vachriebers auf der Vielza
rauseten des ehrist
ungahmer des ehrist
ungahmer des andersdenkendet
m andersdenkendet hatischen den kender andersdenkender Angereunder und be Angereunder dem Angelessen hanter dem A heshlif sehende mservativen Irritation

Rüstungsge

in Haag an

Ausgenies Jacob augminister Jacob sugmi enschapsen zu

BODO RADKE

der Bildung se Bechts-Regiening Bechis hatte der chris Berbst hatte der chris Brusche Premier Ru den bis dahin als Jumuerenden de Ruiter muerement des Vertes de Leitung des Vertes sons zu übernehmen. S e sollte sein, die Ange Inken Flugels der - In inken riuges der int singsfrage der ges dustlich demokratisch on der Notwendigker ponierung neuer US. full zu überzeugen, da Rustung begrenzung lungen zwischen den Sowjetunion nicht zu digenden Ergebnis füh Lubbers mu5 sich hagen schrieb die ung Aigemeen Dag

Plerd ins Kabinett geh Blan schloß micht aus gerung in absehbare den Nachrüstungssti chen konnte. De Ruiter war beso emen Konflik mit de christlich-demokratisc minister Hans van de Zwielicht geraten. Ans Entscheidung in d sungsfrage zu drang Ruiter vorgeschlagen TO Verhandlungen ül ingerung der von He in den fünfziger Jahr menen atomaren V suigaben :m Rahmen planung aufzunehme Brek argumentierte. lande könnten es sich hen, ihre Glaubwürdt TO-Partner noch meh

pen Kommentar, ob

de Ruiter nicht ein

Das niederländisch ha inzwischen eine Delegation benannt, tember bei Besucher Washington, Bonn un spräche über die N Problematik führen Delegation word auch sche Oppositionschei Ministerprasident Jc angehören, dessen P teiligung Hollands an en NATO-Nachrüstu ich ablehnt.

1982. I

Geschäftsvokat

124,5 Mrd

Das Geschäftsvo uberstieg 200 M

Geschäftspol Gesamtentw und Ergebnis Das Geschä

Zeichen konju

cher Kreditna

nehmender R und internation ım Jahresveria Zinsen. Die Geschä war vornehm die Ertragskra War es ihr Ziel bank in Gang ç Lockerung ras lichem Ausma terzugeben ur wirkungen a schaftliche Ak

Durch die Oktober, die mittel von 49 haben wir die testigt und gelegt, daß Geschäftsmög voli genutzt w Das Gesch

erhöhte sich 1! auf 120,1 M stieg das G 204.1 Mrd DN

Das Betriek erhöhte sich L um 33,3%.



# ghanistat

21 - Freitag A

AP. Bond of the state of the st e gegeben

sel: Keine nfortzahlun Arbeitnehmer, der Einen Abeitstellen Under Finder ab der F Samuel of The last er simieden De & der Derhuraus an ionie: den von in-

Coder Tokangang ftbefehl gehoben figitoefeni gegenden materiatlicher Tank DDR angeklagen Ge

Anima de Sa - : gehoben was hendung wurde m Coeriandesgeneade a machie, ein dringe ent night mehr beet. in and Engalement nig Idris Kairo gestork

Andrew Street Se Dem Kare M 7--- 1950 短速。 The second second - Authorities ze s . : ১৮০ মাল্টান্তি ont die

d zur EG il route at Todae. en annon sealth The straight of the straight o menter and the second The later design a zer elakista

المستخطيطية ( الرواية الذي و الرواية الدين و ا المستخطيطية ( الرواية Company of the second Company of the Compan Complete Martin Attendar The Day Later Street Line Windsmit (hard to the state of the state The state of the s A THE STATE OF THE

mrikanische 🥸 The state of the s

# Führt Minister Rüstungsgegner im Haag an?

BODO RADKE, Den Hang Ausgerechnet Hollands Verteidigungsminister Jacob de Ruiter scheint entschlossen zu sein, sich im Lager der niederländischen Regierungsparteien an die Spitze der Gegner eines NATO-Doppelbeschlusses auf der Nachrüstungssei te zu setzen. Eine Vielzahl von Stellungnahmen des christlich-demo-kratischen Ministers haben bei seinen andersdenkenden eigenen Parteifreunden und bei den geschlossen hinter dem NATO-Dop-pelbeschluß stehenden Liberal-Konservativen Irritationen hervorgerufen

Bei der Bildung seiner Mitte-Rechts-Regierung im letzten Herbst batte der christlich-demokratische Premier Ruud Lubbers den bis dahin als Justizminister amtierenden de Ruiter überredet. die Leitung des Verteidigungsressorts zu übernehmen. Seine Aufga-be sollte sein, die Angehörigen des linken Flügels der – in der Nachrüstungstrage tief gespaltenen christlich-demokratischen Partei
von der Notwendigkeit einer Stationierung neuer US-Atomwaffen auch in den Niederlanden für den Fall zu überzeugen, daß die Genfer Rüstungsbegrenzungs-Verhand-lungen zwischen den USA und der Sowjetunion nicht zu einem befriedigenden Ergebnis führen sollten.

"Lubbers muß sich inzwischen fragen", schrieb die liberale Zeitung "Algemeen Dagblad" in einem Kommentar, "ob er sich mit de Ruiter nicht ein trojanisches Pferd ins Kabinett geholt hat." Das Blatt schloß nicht aus, daß die Regierung in absehbarer Zeit über den Nachrüstungsstreit zerbrechen könnte.

De Ruiter war besonders durch einen Konflik mit dem ebenfalls christlich-demokratischen Außenminister Hans van den Broek ins Zwielicht geraten. Anstatt auf eine Entscheidung in der Nachrüstungsfrage zu drängen, hatte de Ruiter vorgeschlagen, mit der NA-TO Verhandlungen über eine Verhandlungen über eine Verhandlungen und der Nachreite der Verhandlungen und der Nachrügen und ringerung der von Holland schon in den fünfziger Jahren übernommenen atomaren Verteidigungsaufgaben im Rahmen der Bündnisplanung aufzunehmen. Van den Broek argumentierte, die Niederlande könnten es sich nicht erlauben, ihre Glaubwürdigkeit als NA-TO-Partner noch mehr zu untermi-

Das niederländische Parlament hat inzwischen eine fünfköpfige Delegation benannt, die im September bei Besuchen in Moskau. Washington, Bonn und Brüssel Ge spräche über die Nachrüstungs-Problematik führen soll. Dieser Delegation wird auch der sozialistische Oppositionschef und frühere Ministerpräsident. Joop den Uyl angehören, dessen Partei eine Be-teiligung Hollands an der eventuellen NATO-Nachrüstung grundsätzlich ablehnt.

In Nordirland steht die katholische Kirche zwischen allen Fronten / Wahlkampf mit Dynamit und "Sinn Fein"

FRITZ WIRTH, London 2579 Kandidaten kämpfen seit 14 Tagen um einen der 650 Unterhaussitze. 2578 von ihnen tun es auf traditionelle britische Art: Sie fallen in die Wohnungen ihrer Wähler ein, lauern ihnen vor den Türen der Supermärkte auf, fahren mit Lautsprecherwagen durch die Straßen und veranstalten Wählerversammlungen. Kurz: sie sind sehr öffentlich und verpassen keine Chance, gesehen zu werden.

Der 2579. unter diesen Kandidaten jedoch fällt sehr aus der Rolle. Er sitzt in einem Hause, das zu einer Festung ausgebaut wurde. Vor dem Eingang steht ein Polizist. Die Türen seiner Wohnung sind mit Alarmanlagen gesichert. Der Besitzer dieser Wohnung trägt eine Pistole und hütet sich im übrigen, diese Festung zu verlassen.

Es ist Gerry Fitt, seit 1966 Unterhausabgeordneter für den Wahlkreis West Belfast. Er verläßt dieses Haus nicht, weil er befürchtet, daß ihn dann "irgendein Irrsinns-mensch von der IRA" – wie er es ausdrückt - auf offener Straße ab-

Der Preis für diesen Mut ist Gegenterror. Gerry Fitt lebt seit über 10 Jahren mit Morddrohungen der 1RA. Und so führt er diesen Wahl-

kampf seit 14 Tagen aus dem Wohnzimmer in der Antrim Road von Belfast. Er verschickt seine Wahlparolen per Post an seine Wähler und ist sonst ein sehr unsichtbarer Mann.

Wahlen in Nordirland. In England spricht man in diesem Wahlkampf von der "Bombe", in Ulster explodieren Bomben. Die Furcht vor \_nuklearem Holocaust" ist fern in diesem Lande, der Tod auf der Straße durch ein mit Dynamit gefulltes explodierendes Auto dagegen ist real. Als Frau Thatcher vor 14 Tagen den Wahltermin nannte, explodierten innerhalb von fünf Stunden nach dieser Ankündigung vier Bomben in Ulster, Am Dienstag dieser Woche zerstörte eine IRA-Bombe in Belfast 100 Häuser und verletzte 15 Passanten.

Wahlkampfmunition der IRA. The ballot and the bullat" heißt ihr neues Credo. Sie wollen an der Wahlurne und mit unveränderter nackter Gewalt den Kampf um die Unabhängigkeit Ulsters gewinnen. Und so stellt sich zum ersten Mal seit Jahrzehnten auch die "proviso-rische Sinn Fein", die Schwester-organisation der IRA, offiziell zur Unterhauswahl

Es zeigt: In Nordirland gelten immer noch andere Wahlgesetze.

In diesem Lande ist die Arbeitslosigkeit höher als irgendwo sonst im Vereinigten Königreich. In Londonderry liegt sie über 40 Prozent. Dennoch ist es bisher kein ent-scheidendes Wahlthema geworden. Statt dessen geht es um die Zukunft dieses Landes, geht es um das alte Duell zwischen Republikanern, die die irische Wiedervereinigung wollen, und Unionisten, die für den Fortbestand der Union Nordirlands mit Großbritannien

kämpfen.

Dennoch ist es ein neuartiger Wahlkampf, denn zum ersten Mal sind die beiden großen Blöcke bei dieser Wahl, der der Republikaner, die vorwiegend die nordirischen Katholiken repräsentieren, und der der Unionisten, die fast ausschließlich die Sache der Protestanten vertreten, in sich gespal-ten. Bisher wurden die Republikaner und Katholiken politisch vorwiegend durch die Sozialdemokraten (SDLP) vertreten. Nun haben ihnen die Vettern der IRA, die Sinn Fein, dieses politische Monopol streitig gemacht. Und die katholische Kirche Nordirlands befindet sich in einem Dilemma. Sie steht zwischen den Fronten und weiß zu diesen Wahlen so recht nichts zu

sagen. So muß John Hume, Parteichef

der SDLP und hochrespektierter Euro-Abgeordneter in Straßburg, im Wahlkreis Foyle sich mit dem Sinn-Fein-Kandidaten Martin McGuinness auseinandersetzen der vor zehn Jahren, auf dem Hö-hepunkt des IRA-Terros in Ulster, noch der meistgesuchte Terrorist des Landes war. Und in West Belfast beherrscht der Sinn-Fein-Mann Gerry Adams die katholische Wahlszene. Er ist der Hauptgegner Gerry Fitts, der mit hoher Wahrscheinlichkeit bei dieser Wahl seinen Unterhaussitz verlieren wird und dann wohl endgültig seine Festung in Belfast räumen und sich ins zivilisiertere England zu-

Der Bruch im Lager der Unionisten ist noch schwerwiegender. Der Pfarrer Ian Paisley, Chef der \_Demokratischen Union\*, konnte sich nicht auf ein Wahlbündnis mit der "Offiziellen Unionspartei" einigen. Diese Zersplitterung der protestantischen Stimmen hat ihre bisherige Dominanz in mindestens vier Wahlkreisen gefährdet, und das prominenteste Opfer dieser internen Fehde könnte Enoch Powell werden, der hier seit 1974 ein politisches Refugium gefunden

Seite &: Labour Party

rückziehen wird.

### Die Wahl in Ulster ist so unberechenbar wie nie Warum die Pershing 2 nicht zu ersetzen ist

Sie verhindert den konventionellen Krieg in Europa

C. GRAF BROCKDORFF, Brüssel Die sowjetische Kampagne ge-gen die NATO-Nachrüstung richtet sich so eindeutig gegen die Per-shing 2, daß der Eindruck entstehen könnte, Moskau würde sich schließlich mit der Stationierung amerikanischer Cruise Missiles in Westeuropa abfinden, wenn die Pershing-Rakete wegfällt. Um so alarmierter zeigt man sich in sicherheitspolitischen Kreisen Brüssels über gewisse Anzeichen, daß maßgebliche politische Kreise in der Bundesrepublik bereit sein könnten, einem solchen Arrangement zuzustimmen.

Dem Vernehmen nach ist das Verteidigungsministerium unter seinem Minister Manfred Wörner an solchen Überlegungen nicht beteiligt. Im Gegenteil: Die Hardthöhe ist danach aus wohlerwogenen sicherheitspolitischen Gründen-strikt gegen die Aufgabe des sogenannten Waffenmix.

Der Wert des Nachrüstungsbeschlusses von 1979 besteht in der Mischung von 108 Pershing-Raketen mit 464 Cruise Missiles. Diesem Mischungsbeschluß gingen mona-telange, eingehende Analysen vor-aus. Ziel war es, der Sowjetunion zu signalisieren, daß die NATO weder in Theorie noch in Praxis an die Führung eines separaten Atom-krieges in Europa denkt, daß vielmehr durch Form und Art des "Waffenmix" die Ankoppelung der Verteidigung Europas an die der USA gewährleistet ist. Das Cruise Missile, es ist nicht

schneller als eine Linienmaschine der Lufthansa, ist zwar langsam, aber außerst zielgenau. Es ist in seiner Ausgangsstellung weniger verletzlich als die Pershing, die auf vermessene Feuerstellungen angewiesen ist. Doch die ballistisch fliegende Rakete ist reaktionsschnell. Sie erreicht sowjetisches Staatsgebiet nach 14 Minuten.

Von Anfang an war man damit zufrieden, daß die Pershing 2 nur eine Reichweite von 1800 Kilometern haben würde. Damit wäre Moskau durch diese Waffe nicht gefährdet. Die Beschränkung auf 108 signalisierte, daß die NATO bewußt verzichtete, sich etwas zuzulegen, was die Gegner der Pershing 2 heute als "Enthauptungsstrategie" bezeichnen: Weder die politische Führung in Moskau noch die 1398 landgestützten Interkontinentalraketen der Sowjetunion konnten durch 108 Pershing-Sprengköpfe gefährdet werden. Wohl aber hat die Pershing eine

Eigenschaft, über die die luftstmenden Cruise Missiles nicht verfügen: kinetische Energie. Mit anderen Worten: Die Pershing 2 kann tief unter der Erde liegende Hauptquartiere der Heeresgruppen (sogenannte Fronten) des Warschauer Pakts auf dem Boden der Sowietunion bedrohen. Von dort aus würde ein konventioneller Angriff ge-

gen Westeuropa gesteuert. Mit dem Cruise Missile wäre man höchstens in der Lage, die Antennen der Hauptquartiere wegzuschießen. Doch die sind inzwischen - ein einmaliger Vorgang in der Welt - in der Sowjetunion verbunkert.

Die Pershing 2, reaktionsschnell, mit Endphasenlenkung des Sprengkopfs zielgenau, in der Anzahl bewußt scharf begrenzt, wäre eine sehr ernste Bedrohung der Fähigkeit der Sowjetunion, Westeuropa konventionell anzugreifen. Dafür taugt sie, für mehr nicht. Weil der sowjetische Generalstab das begriffen und dem Politbüro gemeldet hat, wird ein Feldzug ohnegleichen gegen die Pershing 2 geführt: Ihre Stationierung in Westeuropa würde den konventio-nellen Angriff auf Westeuropa unmöglich machen. Heere ohne Führung sind kopflose Monster.

In der Bundesrepublik werden zahllose Behauptungen über die Pershing 2 aufgestellt. Die meisten davon entstammen der sowjeti-schen Desinformationskampagne. Dazu gehört die Darstellung, die Pershing 2 sei eine "Erstschlagwaffe". Per Definition gehört zum Erstschlag jedoch die Vernichtung des gegnerischen Potentials aus der Vorhand. Dazu ist die Pershing nicht in der Lage.

Moskau behauptet auch, es habe gegenüber der Pershing nur sieben oder acht Minuten Warnzeit. Tatsache ist, daß Westeuropa gegenüber der SS 20 überhaupt keine Warnzeit besitzt, sie würde einschlagen wie ein Blitz. Der NATO fehlt jede technische Vorrichtung zur Warnung vor ballistischen Raketen. Die aber existieren sehr wohl in der Sowjetunion. Nach neuesten westlichen Erkenntnissen ist die SA-12, die jüngste Version weitreichender sowjetischer Luftverteidigungsraketen, in der Lage, die Pershing 2 abzulangen. Die Sowjetunion hat sich diese Waffe unter geheimnisvollen Begleiterscheinungen geschaffen, sehr wahrscheinlich unter Umgehung des ABM-Vertrages von 1972, der die Raketen-Abwehr begrenzt. Eine Verteidigung gegen die Pershing 2 wird also kommen.

Ganz gewiß ist dies bereits der Fall bei der Abwehr von Cruise Missiles. Sie fliegen dicht über der Erdoberfläche. Sie könnten nur von oben abgeschossen werden, wenn ein mit Raketen bewaffnetes Flugzeug ein Feuerleitradar besitzt, das ein bewegliches Ziel dicht über dem Erdboden ausmachen kann. Das Cruise Missile stellt wegen seiner kleinen Radarrückstrahlfläche ein Problem dar. Nach frischen Erkenntnissen wird die Sowietunion in zwei bis vier Jahren ein solches Feuerleitradar mit sogenannter Look-down-shoot-down-Fähigkeit besitzen. Sowohl Pershing wie auch Cruise Missile finden also ihre Gegner. (SAD)

# Die Gegner Jaruzelskis formieren sich

Der General konnte die nationalen Kräfte nicht zur Einheit verschmelzen / Harte Parteüdeologen drängen nach vorn

Von ELISABETH RUGE

Tedes ZK-Plenum ist im Grunde gut für einen Sturz der Parteiführung oder für Veränderungen an der Spitze der Macht. In Polen sagen es viele Parteifunktionäre schon laut, daß General Jaruzelski zu viele Ämter auf sich vereine und damit eine Machtkonzentration in Händen hält, wie sie in dieser Ballung selbst im Ostblock ungewöhnlich ist: Parteichef, Regie-rungschef, oberster Militär. In der Polnischen Arbeiterpartei gärt es. Die Partei möchte zwar gern nach zußen Geschlossenheit glaubhaft machen, doch ihr innerer Zustand ist offenbar längst nicht so gefestigt - weshalb sonst die mehrfache Verschiebung des Plenums, das nun am 31. Mai tagen soll?

Für viele politische Beobachter summieren sich die Vorgänge in-nerhalb und außerhalb des Parteiapparates zu der Frage: Ist Jaruzelskis Position gefährdet?

Die Attacken aus Moskau lassen aufhorchen. Der Kreml schießt sich auf das einst "liberale" Wochenblatt "Polityka" ein, greift damit den engsten Vertrauten des Generals an den früheren Chefredakteur des Blattes Rakowski, und meint in Wirklichkeit den General selbst. Seit Verhängung des Kriegszustandes hat Jaruzelski Schritt für Schritt seine Freunde,

vor allem aus Militärkreisen, in die Schlüsselpositionen geschleust. Ein Ärgernis von Anfang an für die übergangenen Parteileute. An ihnen vorbei ging auch Jaruzelskis Wirtschaftsreform, so daß nicht nur die Parteileute, sondern auch Polens Wirtschaftsmanager dü-piert sind. Gegen Jaruzelski braut sich eine Front zusammen, die durch ihre Vielschichtigkeit gefährlich ist.

Der General hat das kommen sehen und diese Entwicklung auffangen wollen: Seine Idee, die natio-nalen Kräfte zu einer Einheit zu-

#### DIE ANALYSE

sammenzubinden, dürfte aber als gescheitert anzusehen sein. Die Mitgliederzahlen der PRON, der Patriotischen Bewegung der Nationalen Wiedergeburt, haben im 36-Millionen-Land Polen kaum eine Million Mitläufer. Dieser Niederlage steht jetzt angedrohter Zwang gegenüber: Es heißt, daß die Wie-derzulassung einiger Verbände (zum Beispiel der Künstler oder der "Katholischen Klubs der Intelligenz") abhängig gemacht werden soll von der aktiven Mitarbeit bei der PRON.

Doch die polnische Intelligenz spielt nicht mit: Man riecht den

ideologischen Braten und wendet sich ab. Diesen Fehlschlag lastet Moskau vor allem dem polnischen Hauptreformer Rakowski an. So entsteht die Situation, daß der Vizepremier, der einst jede Kritik am Reformwerk als ideologisches Abweichlertum bezeichnet hat, nun selbst in die Feuerlinie gerät. Ra-kowskis Halt sind die Militärs. Das läßt ihn zu einem der schärfsten Gegner der Abschaffung des Kriegsrechts werden.

Es verstärkt sich der Eindruck, daß der Kreml der gemäßigten pol-nischen Führungstroika Jaruzelski-Rakowski-Barcikowski eine Abfuhr erteilen möchte. Oder ist es Zufall, wenn Politbüromitglied Barcikowski, ein Regierungsunterhändler beim Abkommen mit der "Solidarität" 1980, kurz vor dem Plenum eine Herzattacke erlitt und "für Wochen" aus der Diskussion ausgeschaltet wird?

Jaruzelski hat zwar nach fast 18monatigem Regiment viele sei-ner schärfsten Gegner in tote Winkel manövriert oder sie auf seine Linie festgelegt: Olszowski muß als Außenminister das Programm der Regierung vertreten; Grabski und Kociolek wurden als Diplomaten nach Ost-Berlin und Moskau entsandt; der oberste Staatskontrolleur Moczar, der zuviel über Jaruzelski weiß, wurde abgesetzt. Doch diese zunächst entschärfte Opposition wird auch aus der Fer-ne dem Treiben im Machtapparat nicht nur zusehen wollen. Sie hält vor allem die wichtigsten Drähte zu Moskau in der Hand.

Es gibt Meinungen in Warschau. wonach die jüngsten gravierenden Zwischenfälle in Warschau - der Überfall der Schlägertrupps auf das Franziskanerkloster sowie der Totschlag des Abiturienten Drzemyk, dessen Mutter sich als ehemaliges KOR-Gründungsmitglied für die politischen Häftlinge in Polen einsetzt - Jaruzelskis Stellung erschüttern sollten. Kräfte seien am Werk, um den Hartköpfen in der Partei den Weg zur Führung zu ebnen. Die Provokationen - aus der "harten" Ecke vermutet – sollen die innere Krise deutlich machen und die Ohnmacht der Militärs angesichts außer Kontrolle geratender Massen entlarven.

So paradox es klingt – aber ge-genwärtig ist wahrscheinlich die Kriche der verläßlichste Partner von General Jaruzelski. Auf sie hört die Menge, mehr als daß sie sich vor den Drohgebärden der Miliz fürchtet. Jaruzelski findet die Unterstützung der Kirche eher, weil er nicht die strikte ideologische Abgrenzung fordert und somit ein berechenbarer Faktor ist.

# Deutsche Bank



# Geschäftsvolumen 204,1 Mrd des Konzerns 124,5 Mrd

überstieg 200 Mrd DM.

#### Geschäftspolitik. und Ergebnis.

und internationalen Geschäft sowie im Jahresverlauf deutlich sinkender Zinsen.

Die Geschäftspolitik im Konzern war vornehmlich darauf gerichtet. schaftliche Aktivität zu fördern.

Durch die Kapitalerhöhung im Oktober, die uns insgesamt Eigenmittel von 497 Mio DM brachte, haben wir die Position der Bank gefestigt und die Grundlage dafür gelegt, daß auch die künftigen Geschäftsmöglichkeiten im Konzern

erhöhte sich 1982 um rund 2 Mrd DM auf 120,1 Mrd DM. im Konzern stieg das Geschäftsvolumen auf 204,1 Mrd DM.



langfristige Kundenforderungen Wechselkredite Kredite an Kreditinstitute

Das Kreditgeschäft der Bank mit inländischen Firmenkunden blieb 1982 trotz der deutlichen Zinssenkung ruhig. Die Nachfrage konzentrierte sich vor allem auf Betriebsmittelkredite und kurzfristige Vorfinanzierungen von Investitionen. Genutzt wurden vor allem die Möglichkeiten, die unser "Gewerblicher Anschaffungs-Kredit\* insbesondere mittelständischen Unternehmen in Kombination mit öffentlichen Förder-

an wirtschaftlich Selbständige. zugesagt. Die Ausleihungen stiegen

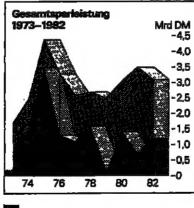

Gesamtsparleistung Effektensparleistung Sparvolumen

#### Spargeschäft: Einlagen mit esetzlicher Kündigungsfrist deutlich gestiegen.

Im Spargeschäft waren die Kunden aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheit und des wachsenden Bedarfs an disponiblen Reserven zur Liquiditätsvorsorge vor allem an Anlagen auf Konten mit gesetzlicher Kündigungsfrist interessiert. Der Zuwachs dieser Guthaben belief sich auf 8,3%. Der Gesamtspareinlagenbestand betrug zum Jahresende 21,1 Mrd DM.

Der Umlauf von Sparbriefen, der 1981 zurückgegangen war, hat im Berichtszeitraum um 14,9% auf 3,3 Mrd DM zugenommen. Die Gesamtsparleistung unserer Kunden (Nettozugang von Spareinlagen und Sparbriefen sowie Saldo aus. Effektenkäufen und -verkäufen über Sparkonten) betrug 3,1 Mrd DM. Mit sinkendem Kapitalmarktzins wurden weniger Spargelder in Wertpapiere umgeschichtet als im Vorjahr.

#### Effekten-Umsatz Mrd DM 1978-1982 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 78 79 80 81 82

Umsatzentwicklung bei privaten und institutionellen Anlegem.

#### Wertpapiergeschäft: starke Belebung zum Jahresende.

Unser Wertpapiergeschäft profitierte 1982 von sinkenden Zinsen auf den Kapitalmärkten. Die Bank konnte ihren Umsatz wegen der hohen Nachfrage nach festverzinslichen Wertpapieren um 18% auf 70 Mrd DM ausweiten. Die Aktienumsätze haben sich nach einem international tendenzbedingten Rückgang zum Jahresende hin sprunghaft belebt. Neben ausländischen Werten rückten deutsche Aktien in den Vordergrund des Anlegerinteresses. Der Absatz von Investmentanteilen nahm unter Führung der Rentenfonds kräftig zu.

#### Emissionsgeschäft: starkes Wachstum.

Die leichte Zunahme des Emissionsvolumens am deutschen Aktienmarkt schlug sich auch in unserem Geschäft nieder. Die Bank war insgesamt an 39 Barkapitalerhöhungen beteiligt, davon in 26 Fällen allein oder in führender Position.

Im internationalen Emissionsgeschäft nutzten wir die günstige Verfassung des Eurokapitalmarktes. um unser Geschäft kräftig auszuweiten. Die Bank hat insgesamt 269 Euroanleihen geführt oder mitgeführt, das waren doppelt soviel wie im Vörjahr.

Ein Viertel des Exportes der Bundesrepublik Deutschland wird mit der Deutschen Bank abgewickelt.

#### Internationales Geschäft.

Der Großteil unseres internationalen Geschäfts diente auch 1982 der Finanzierung des deutschen Außenhandels.

Wichtigstes Projekt bei der Finanzierung deutscher Anlagenexporte waren 1982 die Lieferungen für die Gasleitung von Urengoj (West-sibirien) nach Westeuropa.

Im Eurokreditgeschäft, das wir zum überwiegenden Teil über unsere Tochtergesellschaft in Luxemburg abwickeln, setzten wir unsere vorsichtige, ertragsorientierte Politik

#### Auslandsnetz weiter ausgebaut.

Im Mai und Juni 1982 eröffneten wir in Los Angeles und Chicago Repräsentanzen.

Nach der Übernahme der Holdinggesellschaft Deutsche Credit Services, Inc., in Deerfield, Ill., verfügen wir mit der Deutsche Credit Corporation über eine 100%ige Tochtergesellschaft, die auf industrielle Absatzfinanzierung spezialisiert ist.

In Japan eröffneten wir im Februar 1982 eine Repräsentanz in Nagoya. Im Oktober 1982 wandelten wir unsere Repräsentanz in Osaka in eine Filiale um.

Im Juni erhielten wir die Genehmigung zur Eröffnung einer Vertretung in Bahrain.

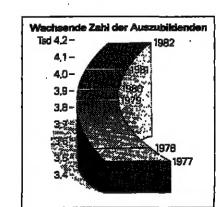

Jeder dritte Bankkaufmann im privaten Bankgewerbe wird von der Deutschen Bank AG ausgebildet.

#### Neue Arbeitsplätze bei der Deutsche Bank AG.

In 1982 erhöhte sich die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um 489 auf 40.325.

Die Bank stellte 1.807 Auszubildende ein. Die Gesamtzahl stieg damit auf 4.186; das sind 11% unserer inländischen Mitarbeiter. 1983 und auch in den kommenden Jahren wollen wir zusätzliche Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen.

Der Einsatz moderner EDV-Technik führt zu deutlichen Veränderungen im Berufsbild des Bankkaufmanns. In zunehmendem Maße werden Mitarbeiter von Routinearbeiten entlastet. übernehmen dafür aber vermehrt Aufgaben in der Beratung und Betreuung unserer Kunden. Unsere betriebliche Bildungsarbeit paßt sich diesen Veränderungen an.

#### 11 DM Dividende.

Unsere Aktionäre erhalten eine von 10 DM auf 11 DM erhöhte Dividende je 50-DM-Aktie. Zusammen mit der anrechenbaren Körperschaftsteuer von 6,19 DM ergibt sich ein Gesamtbetrag von 17.19 DM für unsere inländischen Aktionäre. Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung vom Oktober 1982 nehmen an der Dividendenausschüttung für das Jahr 1982 in voller Höhe teil.

# 1982. Ein Jahr Arbeit.



Das Geschäftsvolumen des Konzerns

## Gesamtentwicklung

Das Geschäftsjahr 1982 stand im Zeichen konjunkturbedingt schwacher Kreditnachfrage, weiter zunehmender Risiken im nationalen

die Ertragskraft zu festigen. Ebenso war es ihr Ziel, die von der Bundesbank in Gang gesetzte geldpolitische Lockerung rasch und in größtmöglichem Ausmaß an die Kunden weiterzugeben und damit positive Auswirkungen auf die gesamtwirt-

voll genutzt werden können. Das Geschäftsvolumen der Bank

Das Betriebsergebnis im Konzem erhöhte sich um 30,7%, bei der Bank um 33,3%.

#### Mrd DM -60 -50 -40 -30 -20 -10

Kreditvolumen Insgesamt kurz- u. mittelfr: Kundenforderungen

#### Verhaltenes Wachsturn der Kredite.

programmen bietet. Das Volumen der Kredite an Privatpersonen betrug in der Bank am Jahresende 26 Mrd DM. Davon entfielen 53% auf Bau- und Bauzwischenkredite, 26% auf Persönliche Kredite bzw. Dispositions-Kredite an Unselbständige und 21% auf Kredite

Im Baufinanzierungsgeschäft haben wir 1982 trotz der schwächeren Baukonjunktur im Konzern insgesamt Mittel in Höhe von 11 Mrd DM um 10% auf 43 Mrd DM, davon entfallen 14 Mrd DM auf die Bank.



Eine "Vertrauensbotschaft" für einen Aufschwung der Weltwirtschaft wollen die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industrieländer der westlichen Welt in Williamsburg/USA Die USA, formulieren. Großbritannien. Frankreich, Japan, Kanada, Italien und die Bundesrepublik streben einen wirtschaftspolitischen Gleichschritt an, der wieder zu inflationsfreiem Wachstum führen soll. Fernziele: Rückkehr zur Vollbeschäftigung, Ausbau des weltweiten Freihandels.

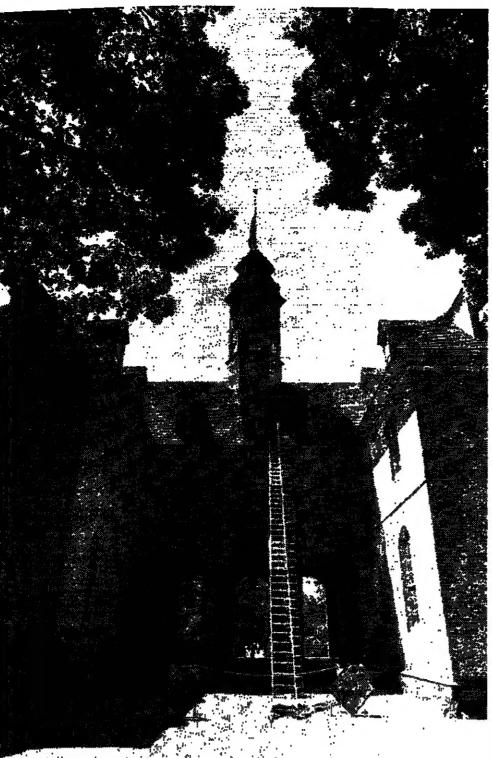

"Men working" – eine Mahnung, die Ärmel aufzukrempeln

POTO: GAMMA/STUDIO X

#### wurde eine Multi-Media-Show Von PETER GILLIES Eindruck, als steche eine Gipfel-Welchen Sinn hat die "Gipfekonferenz als besonders erfolgreich hervor: jene von Bonn im lei"? Seit dem ersten Treffen Jahre 1978. Damals hatte sich die 1975 in Rambouillet wird diese Bundesregierung - gleicherma-Frage immer drängender gestellt. ßen unter dem Druck der andezumal sich die Konferenzen mittren Gipfelstürmer wie der Innenlerweile zu einer Multi-Mediapolitik - veroflichtet, ein Expan-Show wanderzirzensischen Aussionsprogramm von rund 13 Milmaßes entwickelt haben. Wenn liarden Mark aufzulegen. Auch sich die sieben Staats- und Regiealle anderen gingen ähnliche Verrungschefs der wichtigsten Indupflichtungen ein, die ölhungrigen strieländer am Wochenende im USA zudem ein Obligo in ihrer amerikanischen Williamsburg treffen, sind wiederum die öffent-Ölpolitik.

Aus dem intimen Kamingespräch

Aus heutiger Sicht stellt sich

don verdienstvoll in die Ge-

lichen Erwartungen hoch, das abdas Ergebnis anders dar. Zwar ist sehbare Ergebnis mager, Pomp umstritten, ob dieses Expanund Selbstdarstellung nicht zu sionsprogramm in Wirklichkeit nicht nur die Inflation antrieb, Am Anfang war eine Idee, beaber für die Bundesrepublik legte strickend wie zwingend: das Kaes einen Grundstein für das zähe mingespräch der wichtigsten Staatenlenker. Nachdem sich strukturelle Haushaltsdefizit, mit dem die Regierung Kohl fertigacht Gipfeltreffen so sehr von werden muß. Beispielsweise wurdieser Idee wegentwickelt haben, de damals die Einführung des versucht man in Williamsburg Mutterschaftsurlaubs beschloswieder zu den Wurzeln zurückzusen, teuer und wenig durchdacht, kehren: vertrauensvolle, persöneine Wohltat, von der man heute liche Gespräche, ohne den herunterzukommen sich bemüht. Zwang von Tagesordnungen und Andererseits hat sich Helmut vorformulierten Kommuniqués, Schmidt auf dem Gipfel in Lonabseits der gestanzten Diploma-

weltwirtschaftlicher schichte entscheidet wohl auch darüber, eingeschrieben. Er Treffen ob der zehnte Weltwirtschaftsgipdrückte damals eine Erkenntnis fel 1984 je stattfinden wird. durch, die mutmaßlich eine der Wechselvoll wie die Weltwirt-Hauptursachen der Weltrezession schaft waren auch die Ergebnisse darstellte, aber auf unterschiedli-- jedenfalls die meßbaren - der che Weise verharmlost wurde bisherigen acht Treffen. In vieler-(auch von ihm selbst): die Inflalei Varianten verpflichteten sich tionsgefahr. "Inflation ist kein die "Big Seven" zum Abbau der Mittel zur Bekämpfung der Ar-Arbeitslosigkeit, zu mehr Preisstabilität und Wachstum, beitslosigkeit, sondern im Gegenteil ihre Hauptursache", eine Erzum Energiesparen, zum freien kenntnis, der Giscard, Carter und Handel, zu einer effektiveren Ent-Callaghan nur zähneknirschend wicklungshilfe, zur Technologieförderung – kurzum zur Lösung

Das macht den Sinn und Ge-winn der Gipfelei deutlich: Das unmittelbare Gespräch der Mächtigen ohne Abschirmung durch Samtpfoten-Diplomatie, das Setzen von gegenseitigen Begründungszwängen und das AufPlausibilität der eigenen Wirtschafts-Philosophie vor dem Hintergrund der auseinanderdriftenden Interessen.

Die innere Logik derartiger Ge-spräche besteht also nicht in der vordergründigen Mechanik, gemeinsam die Wirtschaft möglichst wirkungsvoll anzukurbeln" (wobei jeder die Kurbel anderswo vermutet), sondern in der Erkenntnis, daß die Interdependenz weltwirtschaftlicher Vorgänge den Gleichschritt erfordert. Das Gegenteil wäre es, die eigenen Probleme dem Nachbarn vor die Tür zu kehren, was im Strudel einer Depression enden

So ist die Seilschaft der \_Glorreichen Sieben" aneinandergekettet. Sie braucht starke Führer, einen verläßlichen Kurs, und sie weiß, daß Aussteiger das ganze Unternehmen aufs höchste gefährden.

Die dipolomatische Vorbereitung durch die "Sherpas" leistet dabei wertvolle Zuarbeit. Schon im Vorfeld von Williamsburg wurde klargestellt, daß eine expansive Nachfragebelebung auf Pump keinen Weg zu inflationsfreiem Wachstum darstellt - eine keineswegs selbstverständliche Erkenntnis. Daß man pikante Probleme wie den Osthandel oder die Währungspolitik durch Einsetzung von Kommissionen ausklammert, entspricht eher der Üblichkeit derartiger Treffen. Vertrauensvolle und direkte Gespräche bedingen offene Worte, auch an die USA, deren riesiges Haushaltsdefizit die Weltwirtschaft belastet, oder an Dirigisten, die auf Handelsbarrieren schwören. Aber auch Williams-

burg kommt nicht daran vorbei:

Die Weltwirtschaft findet nur

dann zum Gleichgewicht, wenn

jeder zuerst sein eigenes Haus

# Risse im Schuldenturm

Von HORST-A. SIEBERT b dem Williamsburg-Gipfel das Erfolgsetikett aufgeklebt wird, hängt auch von der Einbettung der internationalen Verschuldungskrise in die makro-ökonomischen Entscheidungen ab. Wie ernst ist die Lage wirklich? Und: Handelt es sich um eine Liquiditäts- oder eine Solvenzkrise? Die Urteile fallen sehr unterschiedlich aus, während allgemein Geldknappheit als Folge fehlender Einnahmen in den Schuldnerländern angenommen wird. Das muß nicht richtig sein. Für Otmar Emminger, den früheren Präsidenten der Bun-desbank, ist die Gefahr eines weltweiten Kollapses, einer Kettenreaktion im internationalen Bankwesen, nach den Umschuldungen

möglich. Viel düsterer schätzt Henry Kissinger, Außenminister unter den US-Präsidenten Nixon und Ford, die Finanznot in der südlichen Hemisphäre ein. In Washington warnte er kürzlich vor der Illusion, die Krise im Finanzsystem lasse sich durch von oben verordnete Austerity-Programme mit Hinweisen auf die Reinigungsfunktion der Märk-te lösen. Vielmehr müsse das Schuldenproblem in der Dritten Welt als ein Wachstumsproblem

wohl gebannt. Krisenhafte Betriebsunfälle hält er aber für

verstanden werden. Was Kissinger Sorgen bereitet. ist die Verharmlosung der Gefahren, die sich aus zu einfachen Maßnahmen ergeben können. Die Welt-wirtschaft breche zusammen, wenn alle Schuldnerländer ruckartig den Gürtel enger schnallten.

Wenn man den Gründen für die Verschuldungskrise nachspürt, lassen sich die Schwachpunkte

1. In der vergangenen Dekade ist das Exportvolumen der Dritten Welt im Jahresdurchschnitt um 8,5 Prozent gewachsen. 1981 sank es um ein und 1982 um zwei Prozent, in diesem Jahr wird es auf dem Verfall der Rohstoffpreise hat die Terms of Trade der Entwicklungsländer derart verschlechtert, daß sie ihre Exporte um ein Fünftel anheben müssen, um gleiche Erlö-

2. Durch um rund zehn Prozent gestiegene Realzinsen hat sich die Finanzkraft der Dritten Welt stark verschlechtert. Beispiel: Wenn die Zinsen um nur ein Prozent sinken, sparen sie nahezu vier Milliarden Dollar beim Schuldendienst ein. Nach Angaben der Weltbank erhöhten sich die Auslandsschulden der Entwicklungsländer (ohne Öl) von 1970 bis 1982 von 100 auf 550 Milliarden Dollar. Seit 1980 haben mehr als 20 Entwicklungsländer über Umschuldungen verhandelt:

3. Scharf zurückgegangen sind im letzten Jahr neue Kredite der Geschäftsbanken, und zwar netto von 40 (1981) auf 19,7 Milliarden Dollar. Das Minus machte 50,8 Prozent aus, nach einem Plus von zwei und elf Prozent in den beiden Vorjahren. Um die Zahlungsfähigkeit der Entwicklungsländer zu schützen, ist nach Berechnungen des Overseas Development Council in Washington eine jährliche Zunah-me der privaten Darlehen um real zwei bis drei Prozent erforderlich.

Was ist zu tun? Die USA bauen darauf, daß die Dritte Welt von der wirtschaftlichen Erholung in den wichtigsten Industrieländern mitgezogen wird, und zwar durch eine kräftige Zunahme ihrer lange ge-

bremsten Exporte.

Das Rezept der USA enthält vier Medikamente: 1. Ausreichende Liquidität im internationalen Finanzsystem, einschließlich Stärkung des IWF; 2. offene Märkte; 3. eine verbesserte monetäre Ordnung und 4. größere politische Stabilität in der Dritten Welt. Überdies setzt Präsident Reagan auf sinkende Zinsen in Amerika und auf den stimulierenden Effekt, der von dem billigeren Erdöl ausgeht.

Unabhängige Beobachter wie der ehemalige Weltbank-Präsident Robert S. McNamara halten das für Milchmädchenrechnung. Nach ihrem Urteil werden die Entwicklungsländer erst jetzt von der Rezession richtig erfaßt,

So fordern McNamara und viele andere noch mehr Geld für den IWF, die Weltbank und die regionalen Entwicklungsbanken. Im Ge-spräch sind sogar staatliche Anrei-ze, damit die Geschäftsbanken unbesorgter Kredite in die Dritte Welt pumpen können. Hier wird Reagan auf keinen Fall mitmachen. Nach seinem Leitbild müssen die Indu-striestaaten die Konjunktur ankur-

#### Die Utopie von festen Wechselkursen

Von CLAUS DERTINGER

Es sei nicht üblich, daß Gastgeber und Gäste miteinander streiten, sagte US-Finanzminister Donald Regan auf die Frage, ob er in Williamsburg Krach mit Frankreich erwarte, Krach könnte es auf dem Gipfel in Sachen Währungspolitik geben, wenn die USA alizu gereizt auf die scharfe französi sche, aber auch von anderen Gipfelpartnern geteilte Kritik am riesigen amerikanischen Budgetdefizit reagierten, das weltweit den Zinsrückgang bremst, den Dollarkurs hochhält und vor allem die Erhoder Weltkonjunktur

Das Thema könnte abgehakt werden, spielte es nicht in größe-rem Zusammenhang eine Rolle, nämlich im Rahmen der internationalen Währungskooperation, die nach französischer Auffassung auf eine neue institutionalisierte Basis gestellt werden muß, damit die Weltwirtschaft aus der Rezession heraus- und auf einen Pfad inflationsfreien Wachstums zurückfin-

Das Pariser Zauberwort heißt Rückkehr zu festen Wechselkursen, die von einer internationalen Währungskonferenz vorbereitet werden soll. Das ist ein alter Traum der an zentrale Verwaltungswirtschaft gewöhnten Franzosen, die in kritischen Situationen Reglementierungen mehr zutrauen als den Kräften des Marktes.

Feste Wechselkurse, so die franzősische These, übten einen disziplinierenden Zwang zu einer inter-national gleichgerichteten Wirt-schafts-, Finanz- und Währungspolitik aus. Doch damit stehen die Franzosen allein auf dem Gipfel.

Das nicht etwa, weil die anderen Partner keine stabileren Wechselkurse wollten, die manche Verwirrung im internationalen Handels-und Kapitalverkehr verhindern könnten. Die breite Ablehnung resultiert aus der Erfahrung, daß den meisten Regierungen das nationale Hemd näher ist als der internationale Rock. Deswegen ist schließ-lich 1973 das Festkurssystem von Bretton Woods endgültig zusammengebrochen. Deswegen gibt es auch im Europäischen Währungs-system (EWS) nur zeitlich begrenzte Wechselkursstabilität und immer häufiger Zerreißproben, deren Ursache meist die mangelnde Bereitschaft ausgerechnet Frankreichs ist, sich an die Spielregeln

Der Wechselkurs eines Landes ist auf längere Sicht ein Spiegelbild seiner Wirtschafts-, Finanz-und Geldpolitik. Und jedes Land hat im Prinzip den Wechselkurs, den es verdient. Wechselkursstabilitāt stellt sich quasi automatisch ein, wenn die großen Welthandelsnationen ihre Politik auf diesen wichtigen Gebieten erfolgreich an gleichen Zielen ausrichten. Gespräche darüber sind in Williamsburg sicherlich von Nutzen. Doch wäre es nach allen Erfahrungen eine Illusion, diese Konvergenz durch die Rückkehr zu festen Wechselkursen und deren Verteidigung durch Eingriffe der Währungsbehörden in den Devisen-

# Fahndung nach dem Aufschwung

Von KAREN SÖHLER

aller Probleme, die der Weltwirt-

schaft jeweils unter den Nägeln

Dank der jüngsten publizisti-

schen Aktivitäten des ehemali-

gen Bundeskanzlers Helmut

Schmidt entsteht neuerdings der

tie. Ob das gelingt, ist fraglich,

Die Weltwirtschaft erholt sich in zeitlich versetzten Schüben. In der Bundesrepublik gilt der Aufschwung noch als zartes Pflänzchen, in den USA treibt er bereits kräftig aus, während er in Frankreich und Italien bestenfalls die Keimphase erreicht hat.

Am deutlichsten erholt sich die amerikanische Wirtschaft. Die Inflationsrate von rund 2,5 Prozent im ersten Quartal gegenüber sechs Prozent im vergangenen Jahr, nachgebende Zinssätze und eine Steigerung der Industrieproduk-tion von 2,1 Prozent im April sind die greifbaren Daten der konjunk-turellen Wende. Das US-Bruttosozialprodukt wuchs im ersten Quartal 1983 mit einer Jahresrate von beachtlichen 3,1 Prozent. Nach der Schrumpfung von 1,1 Prozent im vierten Quartal von 1982 hat Washington jetzt das Jahreswachstum 1983 auf 4,7 Prozent korrigiert. Freilich bleibt die Arbeitslosigkeit mit gut zehn Prozent hoch. Nach Ansicht der "Gipfelstürmer" stellt das riesige Haushaltsdefizit der USA einen entscheidenden Bremsfaktor für die Wirtschaftsentwicklung und Zinsentspannung dar.

Optimismus verbreiten auch die Briten, Frau Thatcher verweist darauf, daß die Industrieproduktion deutlich höher als vor einem Jahr liegt, daß die Realeinkommen steigen und die Inflationsrate die Vier-Prozent-Marke berührt – der niedrigste Stand seit 15 Jahren. Das feste Pfund und sinkende Zinsen flankieren die Erholung. So korri-gierte auch Schatzkanzler Sir Geoffrey Howe seine Wachstumspro-gnose nach oben: von 1,5 auf zwei Prozent.

Daß 13,6 Prozent aller Briten als arbeitslos registriert sind, ist mehr als ein Schönheitsfehler, aber die positiven Indikatoren sind nicht zu übersehen. Freilich bleiben – an-ders als in den USA – Zweifel über die Dauerhaftigkeit des Aufschwungs bestehen. Spürber aufgeheilt hat sich der

konjunkturelle Horizont über der

Bundesrepublik Deutschland. Die

Nachfrage nach Investitionsgütern

belebt sich, der deutsche Verbrau-cher kauft wieder mehr, und auch

die Exportnachfrage stabilisiert

den Konjunkturverlauf. Freilich ie Ausft zu früheren Konjunkturzyklen diesmal nicht das Zugpferd abge-Erstaunliche Fortschritte kann die Bundesrepublik in Williamsburg von der Stabilitätsfront vermelden. Die Inflationsrate, die im Vorjahr noch 5,2 Prozent betrug, dürfte auf unter drei Prozent fallen. Offiziell rehnet die Bundesregie-rung mit einem gesamtwirtschaftlichen Wachstum von 0,5 Prozent, was mittlerweile als eher etwas

niedrig gilt. Die Arbeitslosenquote

bleibt auch bei uns mit 9,2 Prozent

In Japan hat sich die Stimmung in der Wirtschaft ebenfalls gebessert. Allerdings war der rezessive Einbruch Nippons nicht annä-hernd so stark wie im Westen. Für dieses Jahr rechnet Tokio mit einer Steigerung des realen Wachstums von gut drei Prozent. Basis der Prognose sind hohe Zuwachsraten in der Petrochemie (wegen des gesunkenen Ölpreises) sowie in der Elektronik.

Die Arbeitslosigkeit in dem In-selreich ist mit 2,1 Prozent international niedrig, für japanische Ver-hältnisse jedoch sehr hoch. Die Regierung Nakasone glaubt jedoch, daß sie die Beschäftigung parallel mit der konjunkturellen Erholung verbessern könnte. Die Preisstei-

(Februar) weist Japan als stabilitätspolitischen Musterschüler aus. Kanada hatte mit einem Wachstumsrückschlag von fast fünf Pro-zent im Jahre 1982 sein schwerstes 1883 Nachkriegsjahr zu verkraften. Aber auch dort wird über zunehmende Auftragseingänge und Produktionssteigerungen berichtet. Die noch zweistellige Inflationsra-te wird für 1983 am 6,3 Prozent veranschlagt. 12,4 Prozent der Kat. nadier sind arbeitslos - eine schwere Hypothek für das zweitgrößt

Land der Welt. Wachstumserwartung für 1983: 2,3 Prozent. Frankreich ist von der wärmen den Konjunktursonne noch nicht erreicht. Die Wirtschaftsforscher geben sich skeptisch. Der teure Dollar, das Außenhandelsdefizit, die Löcher im Haushalt und die ungewissen Wirkungen des Spar-programms drücken auf die Stimprogramms drücken auf die Simmung. Die Inflationsrate liegt bei 9,7 Prozent, die Arbeitslosigkeit bei knapp elf Prozent. Die Experten der OECD erwarten 1983 für das Bruttoinlandsprodukt Frankreichs eine leichte Schrumpfung.
Ähnlich düster geben sich die italienischen Wirtschaftsforscher. Die Industrienmalistion weist

Die Industrieproduktion weist zwar seit einigen Monaten beschei-dene Zuwachsraten aus, aber sie vermögen den Terrainverlust des Jahres 1982 nicht auszugleichen. Die Austerity-Politik Roms hat bis-lang weder die Inflationsrate (16,4 Prozent) noch die Arbeitslosigkeit (zehn Prozent) zu entschärfen vermocht. Staatsverschuldung und Handelsbilanzdefizit sind weitere Handikaps der italienischen Wirt-

Die weltwirtschaftliche Belebung, so sie denn stattfindet, bietet in Williamsburg ein nuancenrei-ches Bild – und viel Gesprächs-

Please Friday St. 175

THE RECORD WITH SE

STATE OF STATE OF S

faler dere to en g

year ness (man des s gai nes mandes en g lager

and de Redaktion darau sam genta in darau sam genta in darau sam oper ind Philham sam Oper ind darau das Christian darau d

sign der gen Kirchen der Gen Kurrespendent de ger den Omger au.

thiopien

die Entführung von

HANS GERMANI, NO

ignification of the eith in

Ingen um die zehn Helf

guen Organisation , Reti

me die gehon seit fün

sion der Befreiangsiro

gu Ainiepien zefangen

werden, ruckt einen fat

een and mit großer I ausgetragemen Bürge

die Eritreer und Einw rlegon Tigre Beide Bev

gand verruinget, aber ve g Entrea war von 1890 b:

tensone Konomie, wurde

ad UNO-Beschluß als a

a Gebiet Atmiopien ange

a 1962 als Province in Att

ner. Die Entreer. kei gendem Semilo-Hamit

men zu rebellieren und

der ins Licht.

le marxistische

Inplease and the

and area A

# steigt lä

Energie ist die T Wirtschaft.

Der Energiebed histig unaufhaltsar rung der Energiev entscheidender B Entwicklung der V

Darum sind End Zukunftswerte, sir ein aussichtsreich <sup>die</sup> Zukunft.

# Der DWS-ENERG

Jetzt haben Sie hr Geld gezielt in Energieaktien mit erwartungen zu ir

Der DWS-ENE interessante Vern

Dabei brauche Einzelheiten dies Anlage keine Geo Machen: Das eri€ international erfal Experten für Sie.

#### Die Tricks im Handelskrieg bewähren zu müssen, der muß auch nicht investieren. Wer vor der grad die UN-Welthandelskonfe-Von HANS-J. MAHNKE Konkurrenz abgeschirmt wird, muß sich nicht um neue oder ver-₹erade in der Handelspolitik

werden von dem diesjähri-gen Gipfel eindeutige Signale erwartet, eigentlich Signale der Rückbesinnung auf die Prinzipien und Vorteile eines möglichst freien Welthandels. Offen und verdeckt behinderten

seit der ersten Ölkrise Ende 1973, als die Weltwirtschaft ins Schlingern geriet und die Arbeitslosenzahlen stiegen, alle Länder die Importe, um schwach gewordene Branchen vor der ausländischen Konkurrenz abzuschirmen. Sie subventionierten immer mehr, was den internationalen Wettbewerb weiter verzerrte. So konnten die Wirtschaftsmini-

ster der 24 westlichen Industriestaaten auf ihrer Tagung im Rahmen der Organisation für wirt-schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) kürzlich auch nur festhalten, das Welthandelssystem sei in einer Zeit ernster und hartnäckig fortbestehender wirtschaftlicher und sozialer Probleme "im wesentlichen" erhalten geblieben. Nach "übereinstimmender Auffassung" sollte daher das offene multilaterale Handelssystem gestärkt werden, "um den Aufschwung zu stützen und den Übergang zu einem nachhaltigen Wachstum zu erleichtern.".

Importschranken, schikanöser Papierkrieg bei der Einfuhr oder Subventionen gefährden die Erholung; wer krank ist, bleibt es. Wer Geld erhält, ohne sich am Markt

besserte Produkte bemühen. Künstlich verteuerte Einfuhren schüren die Inflation und ziehen den Verbrauchern das Geld aus der Tasche, das sie sonst für andere Sachen hätten ausgeben können. Kurz: Der technische Fortschritt und der notwendige Wandel blei-ben auf der Strecke; Kapital und Arbeit werden nicht dorthin gelenkt, wo sie den größten Nutzen

Dem Protektionismus, worunter alles fällt, was den Wettbewerb über die Grenzen hinweg verfälscht, soll in Williamsburg eine Absage erteilt werden - wie auf zahllosen Konferenzen zuvor. Der Streit beginnt jedoch immer dann, wenn es konkret wird. Die deutsche Delegation, als Vertreterin der zweitgrößten Exportnation, möchte ein klares Bekenntnis: Wenn es mit der Wirtschaft bergauf geht, dann sollten neue Handelsbeschränkungen nicht nur verboten, sondern bestehende sogar abgebaut werden. Die USA, im Welthandel Nummer eins, stehen solchen Gedanken aufgeschlossen gegenüber, auch Japan würde sich festlegen. Dagegen gibt es Wider-spruch aus Paris und Rom.

Dieses spiegelt sich auch wider, wenn es um das Verhältnis zu den Entwicklungsländern geht. Ein Thema, das an Bedeutung gewon-nen hat, weil Anfang Juni in Bel-

renz UNCTAD VI beginnt, wo die Industriestaaten leicht auf die Anklagebank geraten. Nach Ansicht der deutschen, amerikanischen, britischen und japanischen Dele-gation sollten sich die Industrie-staaten in Williamsburg zu einer weiteren Öffnung der Märkte für Produkte aus den Entwicklungsländern bekennen. Nicht nur um den Konflikt in Belgrad zu entschärfen, sondern weil nur so die Entwicklungsländer das Geld zur Rückzahlung ihrer Schulden ver-dienen und am Wachstum teilnehmen könnten. Frankreich, Italien und auch Kanada geben sich

Wenn in Williamsburg hart um den Osthandel gerungen würde, dann wären die USA isoliert. Aber dieses Thema, das zeitweilig den Gipfel zu vernebeln drohte, dürfte nach Ansicht von Bundeskanzler Helmut Kohl allenfalls am Rande eine Rolle spielen. Die vor einem Jahr in Versailles beschlossenen Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Im Kern: Die USA sehen in fast allen Lieferungen, ab-gesehen von Getreide, einen Vor-teil für die Sowjets; die anderen möchten die Beschränkungen wie bisher auf militärisch relevante Güter einengen.

Das Signal von Williamsburg – gleichzeitig die Hoffnung – sollte mehr Handel zwischen marktwirtschaftlich strukturierten Ländern" lauten. Nur das schafft

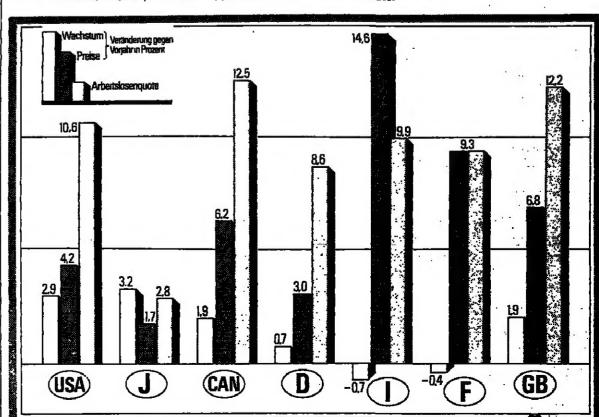

Arbeitslosigkeit und Inflation stellen die Herausfordeberkurve der Weltwirtschaft macht deutlich, wo der wirtschaftliche Aufschwung schon Fuß gefaßt hat und wo die Belebung noch auf sich warten läßt. Die

Übersicht stammt von der OECD und beschreibt den rung auch für den Williamsburg-Gipfel dar. Die Fie- Ausblick auf das schwierige Jahr 1983. Das mutmaßliche Wirtschaftswachstum basiert auf den Schätzungen für das Bruttosozialprodukt (USA, J, Can, D) und

das Bruttoinlandsprodukt (J, F, GB).

### Opernsänger in der Kirche bringen der e sener & Sowjet-Funktionäre in Zwiespalt

Komsomolzenblatt spricht von "moralisch fragwürdigen" Künstlern

FRIED H. NEUMANN, Moskau Grund gehen sollte, stand in der Mit dem "neuen Menschen", die-sem Kunstprodukt des Kommu-nismus, erlebt der Sowjetstaat immer neue Enttäuschungen. Nur die wenigsten vermögen offenbar zu dem Ideal heranzureifen, das die große Mehrheit längst verkörpern sollte. Schon in den profanen Lebensbereichen zeigt sich das zur Genüge Aber viele haben auch noch die Neigung, mit Religion und Kirche in Verbindung zu tre-ten Diese "Fehlentwicklung" nach Jahrzehnten intensivster "Erzie-hungsarbeit" schmerzt die Anwäl-te des wissenschaftlichen Atheismus mehr als jede andere Verfeh-

STEET STEET OF THE PARTY OF THE

LOEIK GERTHARGE

The state of the s

Fine des Years

The Seited and I

E Depression and

Cer Clere

Sake Filme

and a

Americage: das son

The state of the s

Schon a

W. Lett sturg Flore

THE PER PER

Siver Landliche &

will man pikame Pm

der Osthabael de

durch & durch &

entipacht eher &

distant offene Was

SA SHEET TREE

offet of the en Dung.

Her delication

and wed the m attra aseungänge mið in der Ligden gener and stelling later 1993 auf 61 Pm ,n. .14 Prozendel

nes (in des m**er** Wys. Wasteller

de tott ger Treffen .... and dreite G

Die Gläubigen sind aber nur eine Seite des Problems. Von ihnen weiß man wenigstens, wo sie stehen. Was aber soll man von denje-nigen halten, denen das eine wie das andere Lager ziemlich gleich-gültig ist und die nur ihren Vorteil

suchen?
Ihnen warf die "Komsomolskaja
Prawda", das Organ des staatlichen Jugendverbandes, empört
Prinzipienlosigkeit" vor. Leser
hatten die Redaktion darauf aufmerksam gemacht, daß Berufssänger von Oper und Philharmonie
der Stadt Perm auch als Chorsänger in den dortigen Kirchen auftreand Pan ger in den dortigen Kirchen auftre-ten. Ein Korrespondent der Zei-tung, der den Dingen auf den

Millionenstadt am Ural bald vor einem Phänomen: Weder die Sänger selbst, noch allerlei Amtspersonen wollten in dieser Nebenbeschäftigung etwas Ungehöriges sehen. "Laßt sie doch dort auftreten, wenn es ihnen gefällt", vernahm er selbst aus Funktionärskreisen.

Solcher Gleichgültigkeit trat das Komsomolzenblatt nun ebenso kritisch entgegen wie den pflichtver-gessenen Sängern: "Wer zu ideolo-gischen Konzessionen bereit ist, trägt zur Stärkung der fremden Ideologie bei. Chorsänger in der Kirche predigen nun einmal, ob sie wollen oder nicht, das Wort Got-

Einige der Künstler, denen "un-deutliche Überzeugungen" zur Last erlagt warden wirt Last gelegt werden, tauchen mit ihrem vollen Namen auf. Sie werden als moralisch fragwürdige Zeitgenossen bloßgestellt, die Glaubensbereitschaft heucheln, während es ihnen nur um zusätzliche Einnahmen gehe.

Die Aufdeckung solcher Einzelbeispiele durch die sowjetische Presse soll warnend und abschrekkemd wirken. Erzieherisch, wie das Schlagwort gern lautet, wirkt sie wohl kaum. Im Vergleich dazu erweist sich die Methode des Kandidaten der Philosophie, Iwanienko, beim Kampf gegen unsowjeti-

sche" Verhaltensweisen doch als raffinierter.
Der Mitarbeiter des Instituts für

wissenschaftlichen Atheismus beim Zentralkomitee der Partei zog in der Landwirtschaftszeitung "Sjelskaja Schisnj" gegen illegal kursierende Episteln zu Felde, die sich "Heilige Briefe" nennen. Dar-in wird mitgeteilt, einem Knaben sei der Herr in einem weißen Meßgewand erschienen. Die Empfanger werden aufgefordert, den Brief neunmal zu kopieren und weiterzusenden, andernfalls drohe ihnen Unbill und Krankheit. Dagegen sei ihnen großes Glück beschieden, wenn sie sich weisungsgemäß ver-

Manchen Sowjetbürgern wie dem Schweißer Jasakow, dem schon "das Glück genügt, im So-wjetland leben und arbeiten" zu dürfen, ging dieses Treiben zu weit, so daß sie sich empört an die Parteizeitung wandten. Diese fand in dem Kandidaten Iwanienko einen wirksamen Abwehrstrategen. Er holte sich nämlich Rat bei den wahrhaftig Gläubigen und benutzte deren Auskünfte als Gegenmunition. Den Lesern der Landzei-tung, die solcher Aufklärung offen-bar besonders bedürfen, wurde auf diese unbestreitbar kompetente Weise versichert, die "Heiligen Briefe" seien nichts anderes als

# Athiopiens Bürgerkrieg weitet sich aus

Ist die Entführung von zehn Europäern ein Signal der Guerrilla an die EG?

HANS GERMANI, Nairobi Eigentlich ist es nur ein internationaler Zwischenfall. Aber das zähe Ringen um die zehn Helfer der britischen Organisation "Rettet die Kinder, die schon seit fünf Wo-chen von der Befreiungsfront des chen von der betreitigen engehal-Tigre in Athiopien gefangengehal-Tigre in Atmoppen genangengengener ten werden, rückt einen fast vergessenen und mit großer Heftigeine Bestelle Bestellt ausgetragenen Bürgerkrieg

wieder ins Licht Die marxistische Regierung Athiopiens flihrt ihn erfolglos gegen die Eritreer und Einwohner der Region Tigre. Beide Bewegun-gen sind verbündet, aber verschie-den. Eritres war von 1890 bis 1945 italienische Kolonie, wurde 1952 straig on last the ger, sondern Semito-Hamiten, begannen zu rebellieren und in den sechziger Jahren eine Guerrillabe-

wegung zu organisieren. Seit Haile Mengistu Mariam in Athiopien eine harte marxistische Diktatur errichtet hat, unternahm die äthiopische Armee mit Unterstützung kubanischer Truppen und unter Leitung sowjetischer und mitteldeutscher Stäbe mehre-re Offensiven gegen die Eritreer. Diese eigentlich sozialistische Befreiungsbewegung reduzierte sich auf den harten Moslem-Kern und wich nach Norderitrea aus. Dort hält sie das breite Tehabegmassiv nördlich der Stadt Keren und Agordat bis zur sudanesischen Grenze, mit Zugang zur Küste. Sie wird primär von Saudi-Arabien, aber auch von Sudan mit Waffen versorgt. Die letzte sowjetisch-äthiopische Offensive gegen das Bergmassiv mit seinen stellen Hö-

hen und dichtem Busch scheiterte

Ende 1982 kläglich.

Tigre ist hingegen seit eh und je ein Teil Äthiopiens, amharisch und fromm christlich-koptisch. Nach dem Sturz des Kaisers und der Einführung der marxistischen Diktatur jedoch organisierten sie 1975 eine Widerstandsbewegung.

Die Guerrillabewegung des Tigre hat jetzt in Korem die Provinzgrenzen des Tigre erreicht und unterbrach dort zeitweise die Hauptver kehrsstraße zwischen Addis Abeba und Massawa, dem Haupthafen Äthiopiens. Anders als die Eritreer verlangen die Tigre-Rebellen nur Autonomie und das Ende der marxistischen Diktatur.

Die Entführung der Helfer, ist, so heißt es in Nairobi, wohl als Signal an die Europäer zu verstehen, we-gen der EG-Hilfe für Äthiopien: Wie kann Europa eine blutige Diktatur finanzieren", fragen sie.

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Suche nach Lehrstellen

Medien und Bundestag haben in den letzten Tagen ausgiebig über die Frage der Bereitstellung von Lehrstellen diskutiert. Allerdings behandelte man nicht Tatsachen, die schon aus Termingründen noch gar nicht vorliegen können. sondern erging sich in Zukunftsvi-sionen, Befürchtungen, Verdächti-

gungen, kurz: in Theorien. Man operierte dabei mit Zahlen, die der Wirklichkeit einfach nicht entsprechen, weil sie die Ausbildungsunwilligen und -unfähigen nicht berücksichtigen. Man tut so, als es sie gar nicht gäbe.

Zu diesem Thema sollten endlich die Praktiker gehört werden, die Meister und Personalchefs, die täg-lich Umgang mit Lehrstellenbe-werbern haben. Wer von denen könnte einen jungen Menschen in die Lehre nehmen, der gerade noch seinen Namen zu schreiben gelernt hat, der aber meint, er müßte sofort das große Geld verdienen? Wer traut sich zu, einen Bewerber zum Verkäufer auszubilden, der wie ein Guru aussieht und seine persönliche Note unter keinen Umständen aufgeben will? Welches Warenhaus würde Mädchen einstellen, die wie Lumpenlieschen herumlaufen?

Die Gesamtzahl der Ausbildungsunwilligen und -unfähigen könnte gerade so groß sein, wie das Lehrstellenmanko, das z. B. Herr Stingl beklagt.

Mit freundlichen Grüßen B. Kriebel, Groß Grönzu/Lübeck

Das größte Kapital, das man einem jungen Menschen mitgeben kann, ist eine gute Berufsausbil-dung. Sie ist die Grundlage für materielle Sicherheit und für das eigene Wert- und Selbstbewußt-

Ob die oft überzogenen Jugendschutzbestimmungen und die ho-hen Tarifabschlüsse für Lehrlinge ein Segen waren, wage ich stark zu bezweifeln

Auf der einen Seite blockieren die hohen Kosten z.B. im Einzel-handel 100 000e Ausbildungsplätze, als Basis für eine spätere Selb-ständigkeit.

Auf der anderen Seite schaffen die relativ hohen Lehrlingsgehälter Probleme durch ein Anspruchsdenken junger Menschen, die sich sowohl im Elternhaus, als auch in den Ausbildungsbetrieben und Schulen negativ auswirken.

Die Lernbereitschaft als Grundlage fürs Leben ist stark zurückgegangen, während das Geld und au-Berbetriebliche Interessen Vorrang haben.

Dieser Entwicklung sind viele Jugendliche ohne eigenes Ver-schulden nicht gewachsen. Hier müssen sich die Gewerkschaften und die Gesetzgeber fragen, ob in der Vergangenheit nicht Fehler ge-macht worden sind, die die Ju-gendlichen nun ausbaden müssen.

Tatsache ist, daß frühere Genera-tionen trotz bescheidener Entloh-nung und oft härteren Bedingungen bessere Voraussetzungen für realere Einstellungen junger Men-schen für den Wert einer Ausbil-dung und den Umgang mit Geld geschaffen haben, wobei ich die Notwendigkeit einer maßvollen Korrektur für Ausbildungsrichtli-nien voll anerkenne nien voll anerkenne.

Mit freundlichem Gruß B. Trappe, Waltrop

#### Bitte um Hilfe

Zweimal im Jahr führt der Ar-beitskreis Eckernförde des Sozialwerks der Pommern mit der Ortsgruppe der Pommerschen Lands-mannschaft Kleidersammlungen für unsere Landsleute in den unter polnischer Verwaltung stehenden deutschen Ostgebiete wie Pom-mern, Ost- und Westpreußen, so-wie Oberschlesien durch, die 2 – 3 Lkws mit guten Textilien erbringen. Anhand einer umfangreichen Kartei werden nach Größenangaben der Damen-, und Herren- und Kinderbekleidung Lebensmittel beigepackt.

Dieser Beipack war dank der vielen Spenden möglich, doch weil jedes Paket ca. 20,- DM Porto ko-stet, wird um Portospenden auf das Konto 102 087 der Eckernförder Kreissparkasse (BLZ 210 520 90) gebeten. Nur durch die eingehenden Spenden ist es möglich. daß unsere Landsleute drüben die Pakete rechtzeitig erhalten. Die vielen Dankesbriefe beweisen, daß die Not noch nicht behoben ist und herzzerreißende Briefe uns laufend

Spendenquittungen werden un-aufgefordert zugesandt.

Sozialwerk der Pommern Arbeitskreis Eckernförde

#### Nicht erwähnt

"Nichts mehr vom alten Rußland"; WELT vom 16. Mai

Herr Ströhm erwähnt unter den Eroberungen der Sowjetunion zwar Afghanistan, die baltischen Staaten und Sachalin, leider aber nicht Nord-Ostpreußen mit Königsberg, die beide niemals zum russischen Reich gehört haben.

#### Übertreibung?

Sehr geehrte Damen und Herren, man darf alles , man soll es nur nicht übertreiben. Hier wurde Als vor Jahren durch Gesetz des

Deutschen Bundestages der Steigerungssatz in der knappschaftli-chen Rentenversicherung herabge-setzt wurde, sprach niemand von "Prügelknaben der Nation". Es gab auch keinen Aufschrei der Nagab auch keinen Autschlei der Nation, noch weniger der Arbeiter
und Angestellten im öffentlichen
Dienst Alle sagten "es ist richtig",
bzw. sie schwiegen. Der Bergarbeiter fand sich, wenn auch zähneknirschend, auch mit der rückwirkenden Kürzung, ab.

Heute werden die Rentner, und zwar alle Rentner, wieder zur Kas-se gebeten. Wo bleibt auch hier die Solidarität der Arbeiter und Angestellten im öffentlichen Dienst? Ich habe nichts davon gelesen und

Jetzt soll bei den Arbeitern und Angestellten die Überversorgung gekürzt werden, jetzt werden sie zur Kasse gebeten. Nun scheint auf einmal für einige im öffentlichen Dienst der Himmel einzustürzen.

Müssen wir nicht alle Opfer bringen, damit der Karren wieder flott wird? Ich meine "ja"!

Mit freundlichen Grüßen H. Düngelhoff, Bottrop

#### Wort des Tages

99 Man kann in wahrer Freiheit leben und doch nicht ungebunden sein. Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

#### **Personalien**

Seinen 85. Geburtstag feiert heute der frühere bayerische Arbeitsminister Richard Oechsle. In einem Glückwunschschreiben würdigte Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß einen Mann, der nach dem Krieg "von der Stunde Null an maßgeblich an der Neuordnung der bayerischen Arbeits- und Sozialverwaltung be-teiligt war". Richard Oechsle, in Lahrgeboren, warzunächst Bank-beamter. 1920 trat er der Sozialdemokratischen Partei bei. Die Namokrauschen Farter der. Die Nationalsozialisten entfernten Oechsle, der inzwischen leitender Mitarbeiter beim Münchner Arbeitsamt war, 1933 ausallen öffentlichen Ämtern. Im August 1945 wurde Richard Oechsle in das damalige bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziale Fürsorge berufen. 1950 übernahm er bis 1954 das Ministeramt. Von 1954 bis 1970 gehörte er dem bayerischen Landtag an, in dem er den Wirtschaftsausschuß leitete.

EHRUNGEN Zum "Honorary Fellow" des St. Antony's College der Universität Oxford wurden zum ersten Mal zwei deutsche Professoren ernannt, die Historiker Professor Gerhard A. Ritter in München und Professor Werner Pöls, Braunschweig. Pöls war Präsi-dent des Hochschulverbandes. Mit der Auszeichnung wurden die beiden Deutschen zugleich Mitglied des Lehrkörpers der Oxfor-der Universität. Honorary Fellow in Oxford war zuvor als letzter Peter Lord Carrington geworden, der frühere britische Außenmini-

Jürgen Ruhfus, deutscher Bot-schafter in London, überreicht heute dem britischen Historiker Matthew Barry Sullivan das Bundesverdienstkreuz am Bande, das Bundespräsident Karl Car-stens dem Briten verlieh. Carstens würdigt auf diese Weise eine Do-kumentation und Studie, die Sul-livan, der auch als Schriftsteller hervorgetreten ist, über die deutschen Kriegsgefangenen in Eng-land angestellt hat. Für Verdienste um die rheini-

sche Kulturpflege hat der Land-schaftsverband Rheinland jetzt den Aachener "Printenbaron" Leo van den Daele ausgezeichnet. Dr. Gabriel Simons, Direktor des Rheinischen Amtes für Landeskunde, überreichte van den Daele den "Rheinlandtaler". Der heute 74jährige Printenbaron und Konditormeister sammelte in den letzten Jahrzehnten rund 500 kunstvoll geschnitzte hölzerne Backformen, die er in seinen Alt-Aachener Kaffeestuben zeigt.

# Der Energiebedarf steigt längerfristig weiter und weiter an. Deshalb: DWS-ENERGIEFONDS!

Energie ist die Triebkraft unserer Wirtschaft.

Der Energiebedarf steigt längerfristig unaufhaltsam an. Die Sicherung der Energieversorgung ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der Weltwirtschaft.

Darum sind Energiewerte Zukunftswerte, sind Energieaktien ein aussichtsreiches Investment in die Zukunft.

#### Neu! Der DWS-ENERGIEFONDS

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Ihr Geld gezielt in ausgewählte Energieaktien mit guten Zukunftserwartungen zu investieren:

**Der DWS-ENERGIEFONDS** erschließt Ihnen diese interessante Vermögensanlage!

Dabei brauchen Sie sich um die Einzelheiten dieser vielschichtigen Anlage keine Gedanken zu machen: Das erledigen unsere international erfahrenen Börsen-Experten für Sie.

Was Sie über den DWS-ENERGIEFONDS wissen müssen

Portefeuille: Der Fonds bündelt in seinem Vermögen eine Vielzahl ausgewählter Energieaktien unterschiedlicher Art.

Internationalität: Entsprechend der weltweiten Verflechtung im Energiesektor setzt sich der Fonds aus internationalen Werten zusam-

Die Gewinnaussichten bei den Energiewerten sind erfahrungsgemäß in Zeiten konjunktureller Belebung und steigender Nachfrage überdurchschnittlich hoch.

Umgekehrt muß beachtet werden, daß der zyklische Charakter dieser Branche und politische Einflüsse auf die Energiepreise auch besondere Risiken in sich bergen.

Berichte: Ausführliche jährliche Rechenschaftsberichte und Zwischenberichte informieren Sie regelmäßig über den DWS-ENERGIEFONDS.



Preis: Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich ermittelt und veröffentlicht. Der Erstausgabepreis am 1. 6. 83 beträgt DM 80.- pro Anteil. Im Ausgabepreis ist ein Ausgabeaufschlag von 21/2% enthalten.

Die Rücknahme von Anteilen erfolgt zum offiziellen Rücknahmepreis ohne Abzug.

Depotbank: Deutsche Bank Aktiengesellschaft.

Kauf und Verkauf: In sämtlichen Geschäftsstellen unserer Gesellschafterbanken. Es sind die Deutsche Bank und weitere renommierte deutsche Banken und Bankiers. Hier bekommen Sie auch nähere Auskünfte. Oder schreiben Sie uns, damit wir Ihnen ausführliches Informationsmaterial schicken können.

DWS Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen Postfach 2634 - 6000 Frankfurt 1



# "Ein Christ kann aus voller Überzeugung auch zum NATO-Doppelbeschluß ja sagen"

Heiner Geißler, befaßte sich am 25. Der einzelne mag für sich auf Mai auf dem CDU-Parteitag in Gewalt verzichten, der Staat aber Köln auch mit dem Zusammen-hang zwischen Verteidigungspoli-tik und Bergpredigt. Wir veröffentlichen diese Passage seiner Rede leicht gekürzt im Wortlaut.

Viele berufen sich bei der Ab-lehnung unserer Verteidigungspo-litik auf die Bergpreditgt. Wir be-grüßen ausdrücklich das Wort der katholischen Bischöfe zum Frieden und auch das Friedenswort, die Dokumentation der Evangeli-schen Kirchen Deutschlands

Die Bergpredigt – das sollte un-bestrittten sein – ist zunächst einmal eine persönliche Herausforde-Völker, wenn alle Menschen, wenn alle Staaten auf der Welt nach den Regeln und den Postulaten der Bergpredigt lebten, bräuchten wir in der Tat keine Waffen. Aber wir leben ja nicht in seiner solchen Welt, und es gibt viele, die sagen, das Evangelium hat uns eine solche Welt auf dieser Erde noch nicht einmal verheißen. Wir müssen dafür arbeiten. Aber es ist auch eine christliche Existenz, eine reale Wahrheit, daß das Böse existiert; nicht nur im einzelnen Menschen, zwischen einzelnen Menschen, sondern auch zwischen Völkern und Staaten.

Deswegen gehört es auch zur Erfillung des Gebotes der Nächstenliebe, unrechte Gewalt von anderen Menschen fernzuhalten ... Wir fismus kommt. Wir sollten nicht dürfen nicht blind sein gegenüber verkennen, daß auch die Christlich

Walther Leisler Kiep ins Parteiprä-

sidium und Kurt Biedenkopf in

den CDU-Bundesvorstand gewählt wurden, "als eine Verpflichtung, beide nicht fallenzulassen". In ei-

nem WELT-Gespräch sagte Has-

Kohl werde sich in diesem Sinne

"verpflichtet sehen". Das gute Ab-schneiden von Kiep und Bieden-

kopf sei ein Zeichen dafür, "daß die CDU auf beide nicht verzichten

will". Deshalb wäre es nur ver-

nünftig, wenn der Sachverstand der beiden Politiker "in Regierung

Angebot für eine politische Posi-tion aus Bonn gehofft hatte, war

mit 582 von 639 Stimmen wieder-

um zum Bundesschatzmeister ge-

wählt worden, der automatisch ei-

nen Sitz im Parteipräsidium hat.

Die Wahl der sieben stellvertreten-

den Parteivorsitzenden hatte eben-

falls Schlußfolgerungen für das au-

genblickliche Ansehen der führen-

den CDU-Politiker beim eigenen Parteivolk ermöglicht. Ganz vorne

stehen Bundesfinanzminister Ger-

hard Stoltenberg und der Regie-

rende Bürgermeister von Berlin,

Richard von Weizsäcker, mit je 675 Stimmen. Von Weizsäcker hatte

erstmals für das Parteipräsidium

Biedenkopf und Kiep in

Führungsgremien gewählt

CDU-Parteitag: Stoltenberg und Weizsäcker ganz vorn

Der niedersächsische CDU-Vor-sitzende Wilfried Hasselmann be-trachtet die Ergebnisse, mit denen Ergebnis. Der baden-württem-

MANFRED SCHELL, Köln kandidiert. Nach beiden erzielte

516 Stimmen.

len haben.

hat die Pflicht - ich zitiere die Bischöfe -, die Rechtsordnung im Innern ebenso zu schützen wie die Existenz und Freiheit eines Volkes gegen Aggression und Erpressung von außen. . .

Wer die Bergpredigt als schematisch anzuwendendes Gesetz mißversteht, kann beim Gegenteil dessen landen, was Jesus Christus gewollt hat. Im Hirtenwort wird darauf hingewiesen, daß in der Berg-predigt das Wort steht: Leiste dem, der euch Böses antut, keinen Wi-derstand. Aber was soll das hei-ßen? Heißt das z B. – jetzt frage ich viele in der Friedensbewegung daß man als Christ die strukturelle, die staatliche, die diktatorische Gewalt in lateinamerikanischen Gewaltstaaten akzeptieren soll? Hätte sich ein Katholik in Nicaragua mit dem Gewaltsystem von Somoza wehrlos und verteidigungslos ab-finden müssen? Heißt das, daß man Unrecht einfach widerstandslos hinnehmen darf? Natürlich

Die Bischöfe weisen zu Recht darauf hin, indem sie sagen: In seinem' - nämlich in Jesu Christi -Namen haben Christen um der Nächstenliebe willen zugunsten von Armen, Schutzbedürftigen und Entrechteten deren Unterdrückern wirksam entgegenzutre-

Wir haben Respekt vor jedem, der von der Bergpredigt zum Pazi-fismus kommt Wir sollten nicht

bergische Ministerpräsident Lo-

thar Späth erhielt 532, die Berliner

Senatorin Hanna Renate Laurien

Ernst Albrecht nur 500 Stimmen

erhalten hat. Der neue Opposi-tionsführer im nordrhein-westfäli-

Ministerpräsident

Dw. Köln dem Unrecht und dem Bösen auf Demokratische Union Wurzeln im christlichen Pazifismus hat. Wir leiner Geißler, befaßte sich am 25.

Der einzelne mag für sich auf müssen uns aber jenen widersetdas herauslesen, was ihnen politisch in den Kram paßt. Wir halten es für unglaubwürdig, wenn Oster-marschierer Abrüstung fordern und gleichzeitig Geld für Waffen in El Salvador sammeln...

Wie steht es denn da mit der Wahrheit? Die halbe Wahrheit ist oft eine ganze Lüge. Stell dir vor, es kommt Krieg, und keiner geht hin. Das ist auch ein Zitat von Bertolt Brecht. Von diesem Zitat leben viele Pazifisten. Aber sie ha-ben offenbar nie den ganzen Brecht und damit auch nie die ganze Wahrheit kennengelernt; denn das volle Zitat lautet: "Stell dir vor, es kommt Krieg, und keiner geht hin.' Und weiter heißt es: "Es wird kämpfen für die Sache des Fein-des, wer für seine eigene Sache nicht gekämpft hat.

Diese Leute zitieren den halben Brecht, und sie leben die halbe Bergpredigt...

Die Bergpredigt verlangt von uns allerdings, daß wir uns, in der Erkenntnis der Existenz des Un-rechtes und des Bösen, selber freihalten vom Denken an Vergeltung, daß wir Konflikte friedlich lösen, die Zusammenarbeit auch mit dem Gegner anstreben und zu Verhand-hungen und zu Verträgen immer bereit sind.

Ich behaupte auf dieser Basis und mit dieser Erkenntnis, daß ein Christ aus voller Überzeugung und im Geist der Bergpredigt ja sagen kann zu unserer Verteidigungspolitik, konkret auch zum NATO-Doppelbeschluß. Kein Krieg, weni-ger Waffen, mehr Gerechtigkeit, nach diesem Gesetz sind wir christlichen Demokraten angetreten . . .

Das Kemproblem in der moralischen Auseinandersetzung besteht darin, ob es moralisch erlaubt ist, Waffen, deren Anwendung zweifelsfrei unsittlich und unmoralisch wäre, zum Zwecke der Abschrekkung bereitzuhalten und mit ihnen, mit ihrem Einsatz für den Fall eines Angriffs zu drohen. Wir haben es hier in der Tat mit einer moralischen Grenzsituation zu tun. Wir haben sie auch in anderen Situationen des menschlichen Le-bens. Wie sieht diese Frage denn

Verzichten wir auf die atomare Abschreckung, setzen wir Freiheit. Menschenwürde und selbst den Frieden aufs Spiel; denn es könnte sein, daß ein konventioneller Krieg dadurch wahrscheinlicher würde – eine gewisse unmoralische Konsequenz. Verzichten wir nicht auf Abschrekung missen wir uns das Vorbankung, müssen wir uns das Vorhandensein von Waffen entgegenhalten lassen, deren Anwendung mit Sicherheit unsittlich wäre. Das ist das Problem. Wir entscheiden uns in voller Erkenntnis dieser morali-schen Grenzsituation und in der Abwägung der Werte und der mo-ralischen Positionen; wir entscheiden uns für die Abschreckung, weil wir der Auffassung sind, daß gerade die Existenz dieser Waffen verhindert, daß sie zur Anwendung gelangen. Das ist der eigentliche Grund."

### Stingl: Es gibt wieder mehr Ausbildungsplätze

Esser hält Kohls Versprechen nicht für leichtfertig

Auf dem Ausbildungsplatzmarkt ist nach den Worten des Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit, Josef Stingl, in den letzten beiden Monaten ein erfreulicher Trend festzustellen. So seien den Arbeitsämtern 12 000 Ausbildungsstellen mehr als im Vergleichszeitraum 1982 angeboten worden. Allerdings hätten sich auch 18,4 Prozent mehr Jugendliche als vor einem Jahr ge-

Jugendliche als vor einem Jahr ge-meldet, sagte Stingl gestern auf dem CDU-Parteitag in Köln. Vor diesem Hintergrund sehe er zwar "positive Zeichen für eine Aufwärtsentwicklung". Sie seien jedoch noch nicht ausreichend. schen Landtag, der rheinische CDU-Vorsitzende Bernhard Worms, hat mit 444 Stimmen ebenfalls schlechter abgeschnitten als allgemein erwartet worden war. Al-Denn es sei "zwingend" notwendig, daß jeder Jugendliche einen lerdings hatte Worms erstmals kanund Partei genutzt würde".

Kiep, der sich von Kohl im Stich

didiert. Manchen Delegierten mag

did Art und Weise, in der die CDU-Ausbildungsplatz erhält. Der Prä-sident appellierte an die Jugendligelassen fühlt, zumindest aber im Zusammenhang mit seinem Weg-gang in Hamburg lange Zeit auf ein Worms übergegangen ist, mißfalchen, die Zusagen für zwei Lehr-stellen haben, aus Gründen der Solidarität auf eine frühzeitig zu verzichten: Gegenwärtig würden 262 000 Ausbildungsplätze von 144 000 jungen Menschen belegt. Bei der Wahl des 20köpfigen CDU-Bundesvorstandes gab es folgende Ergebnisse: Walter Wallmann (663 Stimmen), Bernhallmann (663 Stimmen)

Bei der Diskussion auf dem Vogel (652), Manfred Wörner (624), Wilfried Hasselmann (588), Roman ganztägigen Parteitags-Forum zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit waren sich Bundesregie-Herzog (572), Heinrich Windelen rung, Arbeitgeber und Gewerk-schaften einig, daß hier Maßnah-men dringend erforderlich sind. (559), Kurt Biedenkopf (552), Mathias Wissmann (516), Helga Wex (496), Horst Waffenschmidt (493), Burkhard Ritz (489), Birgit Breuel (467), Elmar Pieroth (465), Erwin Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, der eine Lösung "nur mit vielen kleinen Schritten" für mög-Teufel (461), Christian Schwarz-Schilling (453), Werner Scherer (451), Gottfried Koch (440), Gerhard Zeitel (440), Friedrich Vogel (438) und Eberhard Diepgen (427). lich hält, kündigte Kabinettsberatungen über den Abbau von ausbil-dungshemmenden Vorschriften an. Nach seiner Meinung sollten

STEFAN HEYDECK, Köln sich darüber die Tarifpartner wegen ihrer "Praxisnähe" einigen. In dem Angebot der Arbeitgeber, zu-sätzlich 30 000 Plätze bereitzustel-len, sieht Blüm einen "Test" und eine "Nagelprobe" für die Freiwilligkeit solcher Aktionen.

Arbeitgeberpräsident Otto Esser betonte, die Zusage gegenüber Bundeskanzler Helmut Kohl sei "keine leichtfertige Aussage" ge-wesen, sondern eine "realistische Zielgröße". Es sei noch ein "großes Potential" an Lehrstellen frei. Die den Arbeitsämtern vorliegenden Zahlen spiegelten nur einen Teil wider, weil sich viele Jugendliche in Eigeninitiative direkt an die Be-

triebe wenden würden.
Vertreter von DGB und DAG
wandten sich übereinstimmend gegen die Streichung von ausbildungshemmenden Vorschriften.
Sie dienten dem Schutz der Gesundheit der Jugendlichen. Abgelehnt wurde auch das sogenannte Job-Sharing oder eine Teilzeit-

Ausbildung.
Die Ergebnisse der Beratungen werden jetzt von einer von Generalsekretär Heiner Geißler geleiteten Kommission ausgearbeitet und in Lösungsvorschläge umgesetzt. Sie sollen nach den Worten von Geißler, der hier eine "besondere Verantwortung" der CDU sieht, auf einem "Kleinen Parteitag" im Herbst oder Anfang 1984 verab-schiedet werden. Zur Jugendarbeitslosigkeit meinte er, daß über 200 000 "vor einer vernagelten Welt" stünden.

#### USA: Es geht nicht ohne Pershing 2

Fortsetzung von Seite 1

deutsche Kanzler in Williamsburg darauf gefaßt sein müssen, von den Amerikanern um Zusicherungen der Standfestigkeit zur vereinbarten Genfer Position gebeten zu werden. Es gilt in Washington als unumstößliche Orthodoxie, daß sich das Bündnis auf den "Waffen-Mix\* aus Cruise Missiles und Per-shing 2 geeinigt hat. Diese Verein-barung wurde nach Meinung Eingeweihter in den NATO-Konsultationen dieses Frühjahrs zementiert, auf dem Wege zum bekannten "Interim"-Angebot Präsident Rea-gans vom 29. März. Dabei hat man für die Vorbehalte

der Deutschen gegenüber der Pershing 2 in Washington durchaus Verständnis. Mit dieser Waffe ist die Bundesrepublik in ein Prinzip eingebunden, das Bonn im Rahmen der atomaren Modernisierung eigentlich hat verweiden zulle. eigentlich hat vermeiden wollen: das Prinzip der Singularität. Unter allen NATO-Nachrüstungsländern ist einzig die Bundesrepublik als Standort der Pershing-2-Dislozie-rung vorgesehen. Gerade dieser Umstand, so erkennt man auch in Washington, gibt den Sowjets eine einzigartige Gelegenheit zur pro-pagandistischen Beeinflussung der öffentlichen Meinung in der Bundesrepublik.

Um so wichtiger, so sagen die Amerikaner, ist es für die Verantwortlichen in Bonn, gegenüber dieser Einmischung die Stabilität despolitischen Willens der NATO politischen Willens der NATO nicht weiter zu gefährden. Würde man auf die Pershing 2 verzichten, wäre die gesamte Nachrüstung in Gefahr: Ohne die Deutschen als Mitvollzieher der Modernisierung, Ende dieses Jahres, würde sich die britische und italienische Zustimbrüsche und italienische Zustimmung zum Aufstellen der Cruise Missiles nicht halten lassen. Das Nitze-Papier gilt daher in Washington inzwischen als blanke Häresie. Bis vor kurzem wäre es noch undenkbar gewesen, daß die Reagan-Administration an ihrem began-Administration an ihrem begangten Partner in Europa der

vorzugten Partner in Europa, der Bundesregierung unter Helmut Kohl, irgendwelche Zweifel haben könnte. In dieser Woche aber sagte ein Beamter in Washington: "Vielleicht muß man in der Pershing-2-Frage davon ausgehen, daß Kohl doch nicht ganz so stark und fest steht, wie es immer den Anschein hat." Der Beamte gab zu, daß es für den Kanzler nicht leicht sei, "den Damm zu halten", falls in seiner Partei ein neuer Konsens gegen die

Pershing 2 entstehen sollte. In Washington hofft man, daß die Pro-MX-Entscheidung des ameri-kanischen Kongresses in dieser Woche den Deutschen das Rückgrat in der Pershing-2-Frage werde stärken helfen. 🛪

rtr/dpa, Washington Das US-Repräsentantenhaus hat Mittwoch abend 454 Millionen Dol-lar für den Kauf von 91 atomaren Mittelstreckenraketen vom Typ Pershing 2 bewilligt. Mit 309 zu 82 Stimmen billigte das Repräsentantenhaus eine ergänzende Bewilligungsvorlage für 4,8 Milliarden Dollar, von denen rund ein Zehntel für die Pershing-Raketen bestimmt ist. Der Senat muß der Vorlage noch zustimmen.

Der von den Republikanern geführte Senat bewilligte am Mitt-woch mit 59 zu 39 Stimmen 625 Millionen Dollar für die MX-Interkontinentalraketen. Das von den oppositionellen Demokraten beherrschte Repräsentantenhaus hatte am Dienstag unerwartet deutlich mit 239 gegen 188 Stimmen für die Freigabe der Gelder gestimmt. In den nächsten Wochen muß das Parlament darüber entscheiden, ob es auch Mittel für die Produktion der MX freigibt.

### Verstärkt Damaskus seine Streitkräfte in Libanon?

Arafats Position in der PLO und der Al Fatah gefährdet

DW. Beirut/Washington/Tel Aviv Syrien und die Palästinensische Befreiungsorganisation PLO verstärken offenbar ihre Truppen in Libanon. Amerikanische Geheimdienstkreise glauben, daß Damaskus eine weitere Brigade nach Libanon verlegt und zwei neue Brigaden aus palästinensischen Frei-schärlern gebildet hat. Die syrische Brigade sei in der Nähe der Straße Beirut-Damaskus stationiert. Eine der beiden palästinensischen Brigaden sei nördlich von Baalbek in Stellung gegangen. Diese Entwick-lung läßt nach Ansicht von US-Geheimdienstkreisen darauf schließen, daß Syrien die Absicht

hat, in Libanon zu bleiben.

Israel hat den Beschuß seiner
Aufklärungsflugzeuge über Libanon durch syrische Raketen (DIE
WELT 26. Mai) als Verletzung des
Waffenstillstandes bereichnet In Waffenstillstandes bezeichnet. In einem Kommuniqué aus Jerusa-lem hieß es, der Vorfall sei darauf gerichtet, das jüngst getroffene is-raelisch-libanesische Truppenab-zugsabkommen zu verhindern. Diese Flüge fänden bereits seit vielen Monaten statt und seien als legitimes Sicherheitsbedürfnis Israels anerkannt. Jerusalem werde alles tun, um Zusammenstöße mit den syrischen Streitkräften zu vermeiden, hieß es weiter.

Die Position Yassir Arafats als Vorsitzender der PLO und Chef der größten palästinensischen Untergrundorganisation Al Fatah ist zunehmend gefährdet. Dies verlau-tete aus gut informierter Seite in Beirut und Damaskus. Wie erst jetzt bekannt wurde, forderten auf einer geheimen Zusammenkunft

#### Rakowski: Zu spät für Verhandlungen KNA/AFP/AP, Warschau

Lech Walesa hat alle Polen aufge-rufen, "nichts zu tun, was den Papst-Besuch gefährden könnte". In dem Appell heißt es weiter: "Die Daten des Papst-Besuches liegen fest; die große Mehrheit der Bevölkerung erhofft von der Pilgerfahrt Johannes Paul II. einen Beitrag zur Lösung der sozialen Spannungen, ein Wiedergutmachen des Un-rechts, ein gegenseitiges Verzeihen allen Grolls und den Beginn eines neuen Weges zur wahren nationalen Einheit zwischen allen Polen."

Nach Worten des stellvertreten-den polnischen Regierungschefs Mieczylaw Rakowski ist es fortan "zu spät" zu Verhandlungen der polnischen Regierung mit Führung der inzwischen verbotenen unabhängigen Gewerkschaft "Solidarität". Unter Anspielung auf die Verhandlungsvorschläge von Walesa und der Untergrundführen. rung erklärte er Arbeitern in Breslau: "Erst jetzt appellieren Sie (an die Aussöhnung) und akzeptieren die (politische) Plattform, die wir Ihnen damals (1981) vorgeschlagen haben. Damals hätten Sie sich an den Konferenztisch setzen müssen. Damals hätte entschieden werden müssen, denn es ging um das Schicksal des polnischen Staates und Volkes. Heute ist es zu spät."

Der polnische Tennisstar Wojtek Fibak ist aus dem Polizeisportclub Posen ausgeschlossen worden. Ein Vertreter des Polnischen Tennisverbandes schloß gestern nicht aus, daß dem Weltklassespieler auch die Rückkehr aus Frankreich in seine Heimat verweigert werden

der wichtigsten PLO-Gruppen am 15. Mai deren Anführer einen Rücktritt Arafats von seinen Amtern. Hintergrund dieser Auseinandersetzungen ist der Versuch Ara-fats, gemäß den Beschlüssen des palästinensischen Nationalrats im vergangenen Februar in Algier eine "Vereinigte arabische Armee zur Befreiung Palästinas" zu bilden. Dabei sollten Untergrund kämpfer aller palästinensischen Untergrundorganisationen in einer gemeinsame Truppe vereinigt wer-den. Arafat und ihm nahestehende Kreise in der Al Fatah hätten dabei versucht, ihnen genehme Offiziere in Schlüsselstellungen der neuen Armee zu postieren, unliebsame Militärs sollten kaltgestellt wer-

Diese Maßnahmen führten in den vergangenen Tagen zu Meute-reien innerhalb der Fatah-Verbände in Libanon. Politische Kreise sind davon überzeugt, daß dies oh-ne eine stillschweigende Unter-stützung Syriens, das diese Gebie-te kontrolliert, nicht möglich gewe-

Die libysche Regierung hat PLO-Chef Arafat gestern beschuldigt, an einem vom US-Geheimdienst geplanten Komplott zur Ermordung von Staatschef Khadhafi beteiligt zu sein. In einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur JANA hieß es, die Entscheidung Arafats, Beirut nach der israelischen Invasion des Libanon zu verlassen, se "unverantwortlich" gewesen. Li-byen reagiert damit offenbar auf Beschuldigungen Arafats, eine Meuterei von PLO-Einheiten zu

#### **Labour Party** über Abrüstung gespalten

Der ehemalige britische Premierminister James Callaghan hat sich nach langem Schweigen in die Nu-kleardebatte seiner Partei eingeschaltet und die schwere Krise, in die der Wahlkampf Labours durch das umstrittene einseitige nukleare Abrüstungskonzept der Partei ge-raten ist, noch weiter verschärft.

rackung der britischen Polarisflot-te innerhalb der nächsten fünf Jahre vorsieht und damit die Rolle Großbritanniens als unabhängiger Nuklearmacht beenden soll.

Lebensdauer von zehn bis zwölf Jahren habe und daß sie öhne signifikante Konzessionen der Sowjets nicht aufgegeben werden

praktisch zunichte gemacht.

de Labour-Parteichef, erklärte ge-stern, daß er für die Ansichten Callaghans "sehr viel übrig" habe, während John Silkin, der Schat-ten-Verteidigungsminister Labours, darauf beharrte, daß die Polarisflotte unabhängig vom Ergebnis der Abrüstungsverhandlungen mit den Sowjets innerhalb der nächsten fünf Jahre verschrottet werden sollte.

# FRITZ WIRTH, London

Callaghan distanzierte sich eindeutig vom offiziellen Wahlpro-gramm seiner Partei, daß die Abw-

Callaghan erklärte, daß diese Po-larisflotte : mindestens noch eine

Diese eindeutige Stellungnahme Callaghans hat den Versuch des Labour-Parteichefs Michael Foot, die Risse, die sich in der Verteidigungsdebatte in seiner Parteifilhrung aufgetan haben, zu kitten, Denis Healey, der stellvertreten-

Berühmt als "Großer Blonder": Pierre Richard

## Geigender Superspion

François ist lang, dünn und schüchtern Obwohl er ein Verhältnis mit Paulette, der Frau seines besten Freundes hat, liebt er in Wahrheit nur ein einziges Wesen seine Geige. François nämlich ist Erster Geiger in einem Pariser Kammerorchester. Sein Leben verläuft in ruhigen Bahnen, sieht man einmal von seinen Rendezvous mit der stürmischen Paulette ab, die im selben Orchester die Harfe zupft. Doch dann gerät François' Dasein ganz plötzlich aus den Gleisen: Der sanfte Musiker wird "Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh", ein von Agenten gejagter angeblicher Meisterspion.

Längst gilt der 1972 entstandene

Film von Yves Robert mit Pierre Richard in der Rolle des schusseli-

#### Der große Blonde kehrt zurück --ZDF, 25.05 Uhr

gen Agenten wider Willen als ein Klassiker der französischen Komö-die. Der Film entstand zu einer Zeit, da die erste James-Bond-Welle gerade ihren Höhepunkt erreicht hatte. Spione waren ganz groß in Mode, und Roberts köstliche Parodie auf das Genre fand allerorten fast ebenso viel Anklang wie die Abenteuer von 007 selbst.

Über Nacht wurde damit auch ein Schauspieler berühmt, der jahrelang nur kleine Rollen gespielt und sich im übrigen seine Sous als Kabarettist verdient hatte: Pierre Richard. Richard war damals 38 Jahre alt und hatte sich schon damit abgefunden, im französischen Kino nicht einmal die zweite Geige" zu spielen. Dabei wollte er die Rolle des großen Blonden urspringlich gar nicht annehmen. "Ausgerechnet ich, der nie im Le-ben Spionageromane liest und sich auch nie für Spionagefilme interessiert hat, sollte auf einmal in einem

Agentenfilm mitwirken. Als Ro-bert mir die Rolle anbot – er suchte einen Darsteller mit einem freundlichen Durchschnittsgesicht, der noch ,unverbraucht' sei - da dachte ich zunächst: Das kann und das will ich nicht spielen. Aber dann riet mir meine Frau Danielle, ich solle das Drehbuch zumindest ein-mal durchblättern. Und da mußte ich beim Lesen so lachen, daß ich die Rolle annahm."

Knapp zwei Jahre nach den ersten Abenteuern des großen Blon-den, trat Richard noch einmal als liebenswert-trotteliger Geiger François vor die Kamera. In "Der große Blonde kehrt zurück" wird er erneut von Agenten gejagt. Vor allem der Abwehr-Chef Toulouse (Jean Rochefort), bekannt aus der ersten Folge als Gourmet, Musikliebhaber und Sammler antiker Köpfe (in denen dann "unauffällig" Mikrophone stecken), macht François die Hölle heiß. Und auch Paulette ist noch immer hinter ihrem einstigen Liebhaber her.

Obwohl dieser Film wieder ein Erfolg wurde, hatte Richard dann von der Rolle genug. "Man bot mir nur noch Figuren an, die alle dem François glichen", sagt er. "Ich bin in Wirklichkeit kein sanfter Tagträumer wie der große Blonde und möchte auch mal etwas kernigere Rollen spielen." So kam es, daß Richard in den 70er Jahren sich im Kino rar machte und statt dessen

Drehbücher schrieb. In diesem Jahr nun dreht er nach längerer Pause gemeinsam mit seinem Freund Gérard Dépardieu eine Komödie, "Les Confrères" ("Die Spießgesellen"). Über seine neue Rolle verrat Richard nur so viel daß sie zwar komisch sei, aber "ich darf endlich mal beweisen, daß ich mehr kann als nur wie ein liebes

Schaf dreinblicken". M. v. SCHWARZKOPF

#### KRITIK

#### Verschenktes Thema

In Japan gibt es einen privaten Fernsehsender, der entlaufene Ehemänner und frauen aufspürt und sie zur öffentlichen Rechtfertigung vor der Kamera veranlaßt. Die Sendungen sind selbstver-ständlich in Werbung eingebettet. Dieses wirklich erregende Thema hätte einen Bericht abgeben können, der einem auf Stunden den Schlaf vertreiben würde. Man stelle sich vor: Ein Super-Zimmermann auf der Spürjagd nach der ungetreuen Ehefrau mit Hilfe der ganzen aufgerührten Fernsehnation, versteht sich. Man stelle sich vor, auf dem Bildschirm erscheint der oder die Ungetreue und zerknirscht sich vor der wahrschein-lich astronomischen Einschaltzif-

fer: Tokyo 264-4000 (ARD). Man stelle sich das einmal vor. und man überlege, was das für einen Bericht, für ein Feature, für ein Dokumentarspiel abgeben könnte, was sage ich: müßte! Doch den Machern Peter Krebs und Jens Uwe Scheffler gelang es, jeden Versuch des Dahinterblickens zu vermeiden und jeden auch nur den kleinsten Ansatz zur Spannung rechtzeitig auszutreten, dafür aber einer dramaturgisch unbegründe-ten, ja, lästigen Langatmigkeit Me-ter um Meter bereitzustellen. Geriet trotzdem irgendwann einmal ein bißchen Funkenschlag auf den Schirm, so standen schon die weißgepuderten Tänzer bereit, um in langen, windenden Bewegungen darauf hinzuweisen, daß es sich

um Japan handelt. Japankorrespondent Krebs wollte in seinem Stück "ganz Japan" vorführen. Das war zuviel. Zumindest den Abschaltern führte er kein

VALENTIN POLCUCH

#### Der liebe Gott und die Arbeit

7elchen Sinn vom Wirtschaften Weichen Sim vom wirtschaften Winden wir eigentlich in der Bibel? Im Schweiße Deines Ange-sichts sollst Du Dein Brot essen! Doch Industriepfarrer Schwert aus Nordbaden wußte da noch mehr. Für ihn muß Arbeit vor allem den Auftrag Gottes erfüllen, das Leben auf der Erde zu bewahren und zu entfalten. Darüber hinaus will er bessere Beziehungen zwischen den Menschen zum Gegenstand der Ar-beit machen – Arbeit also als Chance für bessere gesellschaftliche Verhältnisse. Da werden ihm weder der DGB widersprechen noch

die Arbeitgeberverbände. Aber "Welche Arbeit brancht der Mensch?" (ZDF). Wer da in der Bibel nachschlägt, um eine Ant-wort darauf zu finden, wie computergestütztes Konstruieren auf den Menschen zurückwirkt, der wird gewiß nicht fündig. Und wer wie Pfarrer Schwert die Wirtschaft gar noch fast für ein Krebsgeschwür hält, weil sie auf Rentabilität und Produktivität festgeschrieben ist, der gerät nicht nur ins Abstruse, der wird sich fragen lassen müssen, ob er die ganze Komplexität des Problems überschaut.

Was will Gott, das wir tun, damit das Leben lebenswert wird? Dazu, meinte der Pfarrer, müßte die Arbeit vom Erwerbsstreben befreit die Bedürfnisse auf das Lebensnotwendige beschränkt werden. Nur so sei der Mensch von Streß, Anspannung und fortschreitender Entfremdung von der Arbeit zu befreien. Und ganz zum Schluß wollte er die Mikroelektronik gar dazu benutzen, um das Machtwissen der Managements abzubauen. Vielleicht sollte er, was den Computer betrifft, doch noch einmal den lieben Gott konsultieren. WERNER OBST

#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

19.95 Basketball-EM Übertragung aus Caén 10.55 Titel, Thesen, Tempera

16.15 Tagesschau 16.20 Der Circus muß spielen Sarrasanis Seiltanz zwisch: und Rettung Film von Rudolf Werner 17.85 Am Wannsee ist der Teufel las Witziger Film über die Juge

20.56 Tagesschau 20.15 Meis Schelfreund Film (1960) nach Simmels Schau-

spiel Mit Heinz Rühmann, Loni von Friedi u. a.
Regie: Robert Siodmak (Wh.)
Der Geldbrieftröger Ludwig Fuchs
wagt es während des Krieges,
sich auf seine Weise für ein baldiges Ende des Blutvergießens einzusetzen. Dabei entgeht er nur mit
knapper Not dem Henker, weil er

WELT Wideotext tiglich von 16 Uhr bis Sendeschluß (ARD und ZDF) unter den Nummern 601, 602, 693

> dank hoher Protektion für unzurechnungsfähig erkfört wird. Als der Krieg vorbei ist, bemüht sich Fuchs lange Zeit vergeblich, wieder seinen klaren Verstand becheinigt zu bekommen,

21.45 Zwerst sturben vor die Tannen Ursachen und Auswirkungen des Waldsterbens in der Bundesrepu-

22.50 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn 23.00 Die Sportschau
U. a. Basketball-EM: Deutschland Niederlande in Caen/Frankreich

Grüße aus der Vergangennen Mit George Sewell, Patrick Mow Regie: William Brayne 90.18 Tagesschau

23.25 Die Spezialisten

11.40 Chris Howland präser Höchstleistungen

15.25 Enorm in Form 16.86 beute 16.84 Planward Schlagzeilen des Monats Schlagzeilen des Monats
16.29 Pffff
17.00 heate / Ass den Ländere
17.15 Tele-Illustrierte
Anschl. heute-Schlagzeilen
18.00 Brighte und ihr Koch
Spinat-Pastete, Ananos Im Schlafrock
18.20 Western von metern

18.20 Western von gestern Fuzzy und das krumme Ding 19.00 heute 19.30 Auslandsjournal
Jugoslawien: Die kleinen Kapitali-sten / Türkei: Neue Parteien /-Guinea: Ins Blaue bauen / Frank-

reich: Kein Strom für Klaus Erhardt Moderation: Peter Berg

20.15 Derrick

Krimireihe von Herbert Reinecker
Die kleine Ahrens

21.15 Liebte Hitler Swingsweik?

Dokumentarbericht
Ob Coca Cola, Hollywood-Filme
oder Swingsweik – die Vorliebe
der Deutschen für Amerikanisches wirkte im Dritten Reich ungebrochen weiter. Das will We

22.20 Aspekte
Kürzungen als Herausforderung? – Theater 1983 Aus Anlaß des Münchner Theater-festivals und der Mülheimer Thea-terlage "Stücke "85" sowie vor dem Hintergrund gekürzter Subventionen versucht die "Aspek-

te"-Sendung, ein paar Fragen zur gegenwärtigen Situation des deutschen Theaters zu formulie-Moderation: Hannes Keil 23.65 Der große Bloade kehrt zorück Franz, Spielfilm, 1974 Mit Pierre Richard und Mirellie Darc u. a.

#### III.

WEST 19.00 Aktuelle Stunde 20.00 Tagesschau 20.15 Freitagsforum 21.45 Lebensgeschi 22.15 Stolz und Yorurteil (1) 23.16 Rockpalast 60.16 Letzte Nachrickten NORD 18.30 Den Wind in den Händen(8) 18.45 Das Internationale TV-Kockb 19.00 Seben statt Hören 19.30 Glaube + Liebe + Hoffnung

17.30 Glaube + Liebe + Hof 20.00 Togesschau 20.15 lil international 21.00 Rabiate Langewelle 21.45 Exergiespartips 21.58 Zwel Köpte – xwel M 22.50 Letzie Nachrichten

HESSEN 18.30 Hier Studio Kassel 19.08 Kollege Betriebsret (1) 19.30 Ausländer -- Inländer (5) 20.00 Tagesscha 20.15 Laliesplatz

21.00 Drei aktuell 21.15 Strukturen 22.00 Hesses Drei – dabei

SÜDWEST 18.30 Telekelleg I Nur für Baden-Württemberg

19.00 Abendschou im Dritten Nur für Rheinland-Pfalz 19.00 Abendschou Blick ins Land Nur für das Saarland 19.00 Saar 3 regional Gesamt Südwest 3 Gesamt Südwest 3
19.30 Formel Eins — Hitparade
20.15 Wissenschaft und Forschu
21.00 Postfach 820 21.15 Einführung Strafverlahrensrecht 21.45 Heut' abend 22.30 Eine amerikanische Familie (16)

BAYERN

18.30 Den Wind in den Händen (6)

18.45 Rundschau 19.46 Rundschau 19.46 Bayern-Report 20.15 Trautes Heim — Glück allein? 21.30 Jamaika 22.15 Sport beute 22.36 Z. E. N. 22.35 Der Schatz der Sierre 00.35 Rundschau

00.40 Actualités

Pfropf im Rot

But Bei der Ruhrgaien derzeit state Chanse
ien derzeit state Chanse
ien der Erdgögehen das der Erdgögehen das der Erdgögen, wesentlich kielen
iden, wesentlich kielen
iden, wesentlich kielen
iden Langst Roallite
inndern, langst Roallite
inndern, langst Roallite
inndern, langst Roallite
inndern, langst Roallite
inner der Leisenkinder
gehen Terliges Versurge
ichen Terliges Versurge
ichen Erdgaspreis ber
ichen Bertingen auf ihren
Genuß des Preissegens
Genuß des Preissegens Genuß des Preissegens poch definit nicht ger wh wird geschairt, das in wire session Halbial doreismersten Halbial 45 Frezent fallen win ne Olereisen in klung Versogerung die lung des Gasproises bes eneweitere Reduzierur preses in Herbst wahr die gegenwartige En des Heizolpheises sign.

geradetu Doch die Preisauton Erdeas durch seine Ko den Herzolphols bede lange ment dan eine kung auch beim Gasve ankonimi - genz im Ge Preiserhöhungen. Den men Gasversorger den Vertragen entspre genuber den weiterve lommunen senken, d: an noch nicht gesiche Burger am Gastohr kt Das liegt in der Ni

Mark One den Dioxin-Ska Seit Wochen in Euroj

zien hefert, konnte ma beingener über die Fra de Frage namlich, ob di ourch den Einsatz 1 chaftlicher Instrume hingsvoiler and billiger seden kann als durch serbau von Vorschri Betimmungen Politisch aufgewertet Thema durch den His Bundeskanziers in seir ungserklärung vom 4. Eigenunteresse der Wirt Umweitschutz muß ges en. Umweitseindliche musverfahren dü**rfen** 

bhen Umweltfreundi batten muß sich auch ich auszahlen. Diese ping kann als Signal verden, daß die Bunde der Marktwirtschaft au zm Neuland zur Geits in will Grund genus CDU-Bundestagsabg Illmann, beim federfüh mmunister nachzufrag Die Antwort läßt in Millenen Sowohl-Als lennen, daß es vom Bek Grundsatz bis zur Real in Praxis allerdings no Weg sein kann D Marktwirtschaftlicher ! ach im Umweltschutz 🔄 Schwerpunkten de Aufgaben", heißt e whileh Doch werden swen zu Tillmanns ak deutisch, ob man die Verabschiedung s Bieuerungsanlagen: turch Ausgabe sogenau timutzungszertifikate ta könne. Hier wird ar angeknüpft, die unt er Konstanzer Wirtsch

maftier Holger Bonu quenz in die Diskussion hat Für die Überzeu eser Argumente spric etzi der Umstand, daß en in den USA zum big praktiziert werden. usgangspunkt dies lgungen ist, daß heu knappe Gut Um falschen Signale erden: Preise von Nu krebsschaden wirklich en, muß der Markt i resetzt werden, statt d isch verzerrten Lenko aunmehr die korrekt auszusenden", meint einnert an die trivial Erkenntnis: Preise knappheiten zum Ausc Bei der Umsetzung it büpft er an die soziale

> Franz Hein Vorsil Aussic

Deut

T Al Fatah

Talah Bandaran PLO Grand P

Cer in som been seed to be a some seed to be a s

And almen the state of the stat

Regarding to a second s

STORY OF

our Party

r Abrüstur

Callegra L

Paris Servergern

of and die kover b

Want Kampi Labour

- Koke Ter de la

ist from weller rece

CATAN SISTANTED &

n Jeiner Parei daite

ng day amusika Pa

antium to the tree of

apatan maata aiki.

a la let van den den be'

් වන්නේ සහ එක් මුල්

Bergenbeutige Steben

trate has ben Ver

militaria e la Maria

Color Conservation

the tenante at

Mary Control of the C

المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناء والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه

201 Starts 225

**]]]**].

Abtualle Stuttle

Conscher

Conscher

Control

C

Letate Nocentile

Den Wind a der Hade

peren son Hors Jurabe - Liebs - Hotel Cogesachou Il reservational Seten stott Hors

Rabiota Icagenta

EN H e: Studio Rass Kallege Bemelind.

egancheu .s.iespicti Ore. Chtuell Strukture: Hassen Die:

WEST :a:200 :09 A De Principal de la constante de la constante

ine grespatipi Zee Ropte zeti

n dur wate <del>gerat</del>

County and Segment of the

Telen E

FRITZ WIRING

palten

# Pfropf im Rohr

Bm. - Bei der Ruhrgas AG werden derzeit gute Chancen dafür gesehen, daß der Erdgaspreis im Herbstfällt Dochwasdie Ruhrgas "gute Chancen" nennt, ist bei an-deren, wesentlich kleineren Gashändlern, längst Realität. Sosenkte Wasser Gelsenkirchen im westlichen Teil des Versorgungsgebie-tes den Erdgaspreis bereits am 1. April um 5,5 Prozent. Der östliche Teil kommt am 1. Juli in den Genuß des Preissegens.

Doch damit nicht genug Amtlich wird geschätzt, daß der Heizölpreisim ersten Halbjahr 1983 um 6,25 Prozent fallen wird. Und da die Ölpreisentwicklung mit zeitlicher Verzögerung die Entwick-lung des Gaspreises bestimmt, ist eine weitere Reduzierung des Gaspreises im Herbst wahrscheinlich die gegenwärtige Entwicklung des Heizölpreises signalisiert sie

Doch die Preisautomatik beim Erdgas durch seine Kopplung an den Heizölpreis bedeutet noch lange nicht, daß eine Preissen-kung auch beim Gasverbraucher ankommt – ganz im Gegensatz zu Preiserhöhungen. Denn wenn die großen Gasversorger ihre Preise den Verträgen entsprechend ge-genüber den weiterverteilenden Kommunen senken, dann ist da-mit noch nicht gesichert, daß der Bürger am Gasrohr künftig billi-

Das liegt in der Natur leerer

Regel Schulden hat, wird kaum geneigt sein, Einnahmeströme zu reduzieren-schon garnicht, wenn aus ihnen regelmäßige Forderun-gen der Gewerkschaft befriedigt oder Straßenbahnen und Schwimmbader subventioniert

werden müssen. So also ist der Bürger am kommunalen Rohr gut beraten, wenn er Nachrichten von Erdgaspreissenkungen nicht unbedingt in seine Haushaltsrechnung einbezieht.

#### Investieren

adh. - Auch die Fleischer hat

inzwischen eine Entwicklung ein-geholt, die im übrigen Einzelhan-delschon lange läuft: hier spezialisiertes Fachgeschäft, dort Billiganbieter. Für die dazwischen liegenden Vertriebsformen wird die Luft dünn. Angesichts sinkender Verbrauchszahlen für Fleisch ist es fraglich, ob für alle zur Zeit bestehenden Fleischer-Fachge-schäfte Platzam Markt bleibt. Daß die Metzger darauf reagieren, zeigt der hohe Anteil von Sonderange boten auch in kleinen Fleischereien. Damit wird der Marktanteil, bisher erfolgreich, gegen billiger anbietende Großvertriebsformen verteidigt. Ob das auf die Dauer reicht, ist fraglich. Deshalb ist es nur folgerichtig, daß der Flei-scher-Verband seinen Mitgliedern empfiehlt, zu investieren. Freilich nicht nur in arbeitsparende Ma-schinen für den Metzger. Zeit und Arbeit wollen heute auch die einkaufenden Kunden sparen. Und da gibt es noch viel Ideenspielraum für die Fleischer. Ideen, die nichts oder wenig kosten, aber viele Kunden bringen können.

#### Markt und Ökologie Von HEINZ HECK

Ohne den Dioxin-Skandal, der seit Wochen in Europa Schlag-zeilen liefert, könnte man viel unbefangener über die Frage reden; die Frage nämlich, ob die Umwelt durch den Einsatz marktwirt-schaftlicher Instrumente wir-kungsvoller und hilliger geschützt werden kann als durch den Drahtverhau von Vorschriften und Bestimmungen.

Politisch aufgewertet wurde das Thema durch den Hinweis des Bundeskanzlers in seiner Regie-rungserklärung vom 4. Mai: "Das Eigeninteresse der Wirtschaft am Jane in den Jane in Junweltschutz muß gestärkt wertionsverfahren dürfen sich nicht lohnen. Umweltfreundliches Verhalten muß sich auch wirtschaftgung kann als Signal verstanden werden, daß die Bundesregierung Marktwirtschaft auch in die sem Neuland zur Geltung verhelfen will. Grund genug für den CDU-Bundestagsabgeordneten Tillmann, beim federführenden In-nenminister nachzufragen.

Die Antwort läßt in ihrem genen Sowohl-Als-auch" erkennen, daß es vom Bekenntnis im Grundsatz bis zur Realisierung in der Praxis allerdings noch ein weiter Weg sein kann. "Der Ausbau marktwirtschaftlicher Regehungen auch im Umweltschutz gehört zu den Schwerpunkten der zukünftigen Aufgaben", heißt es da zuver-sichtlich. Doch werden große Re-serven zu Tillmanns aktueller Frage deutlich, ob man die – kurz vor der Verabschiedung stehende – Großfeuerungsanlagenverordnung durch Ausgabe sogenannter "Ver-schmutzungszertifikate" umgestal-ten könne. Hier wird an Vorschläge angeknüpft, die unter anderem der Konstanzer Wirtschaftswissenschaftler Holger Bonus mit Elo-quenz in die Diskussion eingeführt hat Für die Überzeugungskraft lieser Argumente spricht nicht zuietzt der Umstand, daß sie vor allem in den USA zum Teil mit Er-

folg praktiziert werden. Ausgangspunkt dieser Überle-gungen ist, daß heute noch für das knappe Gut Umweltqualität die falschen Signale ausgegeben werden: Preise von Null. "Um den Krebsschaden wirklich zu behe-ben, muß der Markt in die Lage versetzt werden, statt der systema tisch verzerrten Lenkungssignale auszusenden", meint Bomus und erinnert an die trivial anmutende Knappheiten zum Ausdruck." Bei der Umsetzung in die Praxis knüpft er an die soziale Marktwirtschaft an, die er "auf die Umwelt übertragen" will. Hier werde der "reine Markt" durch einen "sozialen Rahmen" ergänzt, der selbst nicht den Marktkräften unterliege. Dieser müsse durch "einen ökolo-

gischen Rahmen ergänzt werden." Bonus schlägt nach Regionen differenzierte, höchstzulässige Immissionswerte für bestimmte Schadstoffe vor. "Charakteristisch für die ökologische Marktwirtschaft ist aber nun nicht der ökologische Rahmen als solcher, son-dern seine Umsetzung in Markt-preise", folgert Bonus. Dieser Rahmen verknappt Emissionsrechte; oder anders: Steigende Preise für diese "Verschmutzungsrechte" lie-fern der Wirtschaft Knappheits-signale und bringen sie auf Trab bei der Suche nach wirksameren Methoden zur Umweltentlastung. Nicht ein schwerfälliger Behör-denapparat, der zwangsläufig hinter der technischen und wirt-schaftlichen Entwicklung her-hinkt, bestimmt die Auswahl, sondern der Markt mit seinen wesentlich sensibleren Instrumenten. Da können die Unternehmen selbst entscheiden, ob die immer kürzere Decke des Verschmutzungspotentials durch verfeinerte Reinigungsmethoden oder durch das Ausscheiden einzelner Produzenten oder durch eine Kombination bei-

der Lösungsansätze genutzt wird. Da die Verschmutzungsrechte auch als Zertifikate gehandelt werden können, gibt es auch Chancen für Neuansiedler oder expandierende Unternehmen. Der vom Markt ausgehende Druck zwingt die Unternehmen, den jeweils wirtschaftlichsten Weg zu wählen. Das bedeutet auch, daß wieder Raum frei wird für strukturelle Anpas-sungen an wirtschaftliche Verän-derungen, während die Ge- und Verbotspolitik in der Vergangenheit in ihrer Ausschließlichkeit einen Investitionsstau ausgelöst und Verkrustungen gefördert hat. Ohne Rückschläge wie den Dio-xin-Skandal ließe sich dieser neue

Kurs noch überzeugender in der Öffentlichkeit vertreten. Ungeachtet dessen kommt das Thema im-mer stärker in Schwung – in der zutreffenden Erkenntnis, daß Umweltschutz nach heutigen Rezepten bald so unbezahlbar werden durfte wie unser Gesundheitssystem. Die Deutsche Shell beispielsweise schreckt nicht vor der Kritik aus dem Glashaus zurück und widmet dem Thema am nächsten Mittwoch ein Umwelt-Symposium in Bonn, ähnlich wie vor wenigen Ta-gen der German Marshall Fund in deutsch-amerikanischen Gedankenaustausch.

EG / Beratung über die technische Zulassung von Drittlandserzeugnissen

### Meinungsverschiedenheiten verhindern Die Häuslebauer sollen ihre weitere Stärkung des Binnenmarktes

WILHELM HADLER, Brüssel Meinungsverschiedenheiten über die Öffnung der EG nach außen blockieren noch immer die Bemühungen um eine Stärkung des europäischen Binnenmarktes. Auch im dritten Anlauf konnten gestern die Wirtschaftsminister kaum Fortschritte bei ihren Beratungen über die Vorschläge erzielen, die die Kommission zur Erleichterung des innergemeinschaftlichen Handels und zur Vereinfachung der Grenzformalitäten vorgelegt hat.

Im Mittelpunkt der Aussprache im "Binnenmarktrat" stand erneut das geplante Gemeinschaftsverfahren für die technische Zulassung von Drittlandserzeugnissen. Es soll die Bedingungen regeln, unter de-nen beispielsweise japanische Kraftfahrzeuge für das gesamte EG-Gebiet zugelassen werden kön-nen, die bisher in jedem Mitglieds-land unterschiedlichen Prozeduren unterworfen werden.

Wichtig ist diese Regelung zu-gleich für den innergemeinschaftlichen Warenverkehr. Rund 25 EG-Verordnungen liegen nämlich seit Jahren in Brüssel auf Eis, weil die Drittlandsaspekte der Rechtsharmonisierung nicht geklärt werden konnten. So ist eine "Gemein-schaftsbescheinigung" für die technische Zulassung von Kraftfahrzeugen praktisch fertiggestellt. Wagentypen, die in einem EG-Land zugelassen sind, können nach einer Einigung über die noch offenen Drittlandsregeln automatisch überall in den Verkehr ge-

bracht werden. Zur Diskussion steht ein kompliciertes Sonderverfahren, das den Mitgliedsregierungen unter be-stimmten Bedingungen die Mög-lichkeit schaffen soll, auch in Zu-kunft Drittlandswaren von ihrem Markt fernzuhalten. Vor allem Frankreich will den Zugang für EG-Erzeugnisse nur dann erleich-

tern, wenn die Gemeinschaft deutlicher als bisher ihre "Identität" gegenüber dem Rest der Weit zum Ausdruck bringt. Deshalb drängt Paris nicht nur innerhalb der technischen Zulassungsregelungen auf striktere Bedingungen für Erzeug-nisse aus Nicht-EG-Ländern. Es verlangt für seine Zustimmung auch die Schaffung zusätzlicher Schutzvorkehrungen gegen unlau-

tere Handelspraktiken.

Die Kommission ist dieser Forderung durch die Vorlage eines Verordnungsentwurfs nachgekommen, in dem die Schaffung eines "neuen handelspolitischen Instru-mentes" vorgeschlagen wird. Die-ser Vorschlag zieht darauf ab, die Gemeinschaft im Falle eindeutiger Verstöße gegen die Gatt-Regeln in die Lage zu versetzen, handelspolitische Gegenmaßnahmen zu tref-fen. Auch die USA haben sich seit langem das Recht auf solche Entscheidungen vorbehalten.

Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff lehnt mit Unterstützung seiner dänischen und nieder-ländischen Kollegen ein derartiges "Instrument" entschieden ab. Er zeigte sich auch gestern nicht be-reit, Zugeständnisse Frankreichs und Italiens bei der Beseitigung bestehender Hindernisse auf dem Binnenmarkt durch eine nachgiebige Haltung im Außenbereich "abzukaufen". Auch die deutschen

Wirtschaftsverbände sehen in dem EG-Vorschlag nur eine neue pro-tektionistische Waffe. Nach ihrer Meinung reicht das bestehende handelspolitische Instrumentarium der EG aus, um ungerechtfertigten Praktiken der Partner zu begegnen. Einwände richten sich auch gegen das in der Kommis-sionsvorlage vorgesehene Ent-scheidungsverfahren. Es stärkt erheblich die Rechte der Brüsseler Behörde, was die Wahrscheinlichkeit protektionistischer Sündenfalle eher vergrößert.

Die Kommission hält dem (wie auch Frankreich) entgegen, daß die bestehenden Schutzvorkehrungen wie die Anti-Dumping-Verord-nung oder der direkte Bezug auf den EWG-Vertrag nicht ausreich-ten, um sich gegen unlautere Kon-kurrenz auf Drittlandsmärkten, ei-ner Schädigung der europäischen Verarbeitungsindustrie durch Verarbeitungsindustrie durch Rohstoffexportverbote oder durch andere Verletzungen des Gatt-Vertrages zur Wehr setzen zu können. Der Entwurf beschränkte sich im übrigen auf vom Völkerrecht bereits eindeutig verurteilte Hand-lungsweisen dritter Länder. Auch die Tatsache, daß die amerikani-sche Schutzbestimmung bereits 41mal angewandt worden sei, spre-che für die Berechtigung einer entsprechenden Handhabe der EG.

Angesichts der festgefahrenen Fronten ist auch beim bevorste-henden EG-Gipfel kaum mit Erfolgsmeldungen zu rechnen. Der zuständige deutsche Kommissar Karl-Heinz Narjes sprach deshalb gestern von einem "grundlegenden Widerspruch zwischen dem einmütigen Engagement der Regierungs-chefs und der Schwerfälligkeit der

der Vereinigten Staaten im ersten Quartal 1983, verglichen mit der gleichen Zeitspanne des Vorjahrs, von 4,41 auf 3,03 Millionen Tonnen

gesunken sind. Hier wirken sich besonders die am 1. November in Kraft getretenen "freiwilligen" Lie-

ferquoten, die mit der EG verein-

bart wurden, aus. Im März verrin-gerten sich die Importe aus West-

europa gegenüber dem Vorjahrs-monat um 37,3 Prozent auf 209 830

Um aus den roten Zahlen schnel-

ler herauszukommen, soll die Re-

gierung in Washington außerdem die Antitrust-Vorschriften lockern.

Nur so könne die Branche den

schwersten Rückschlag seit der

großen Depression vor 50 Jahren

überwinden. Folgt man dem Chef des größten US-Stahlkonzerns, dann schwebt den Unternehmen

die Gründung von Joint Ventures

BAUHERRENMODELL

# Steuervorteile behalten

Die Beschränkung der Steuervergünstigungen für das Bauherrenmodell sollen den Erwerber eines selbst zu nutzenden Eigenheims nicht treffen. Diese politische Absicht hat Finanzminister Gerhard Stoltenberg bekräftigt. Allerdings muß bis zum 29. Juni, wenn das Bundeskabinett den Ent-wurf des Bundeshaushalts und der Begleitgesetze verabschiedet, noch eine entsprechende Vorschrift in das sogenannte "Steuerentla-stungsgesetz 1984" eingebaut wer-

Der bisherige Formulierungsvorschlag sieht diese Abgrenzung noch nicht vor. Er lautet: "Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung sind ein Darlehens-abgeld und die anderen Kosten der Beschaffung des Darlehens als Werbungskosten für das Kalenderjahr der Leistung und die darauf-folgenden Kalenderjahre mit dem Betrag abzusetzen, der sich bei gleichmäßiger Verteilung auf die Laufzeit des Darlehens, längstens auf den Zeitraum von fünf Jahren ergibt. Sind ein Darlehensabgeld und die anderen Kosten der Beschaffung des Darlehens über mehrere Jahre verteilt zu leisten, so sind die vereinbarten Beträge nach Satz I zu verteilen. Schuldzinsen, die für mehr als ein Kalenderjahr im voraus geleistet werden, sind für die Kalenderjahre abzuziehen, zu denen sie wirtschaftlich

Bliebe es allein bei dieser Formulierung, so würde das Bauherren-modell steuerlich genauso behandelt wie die Anschaffung eines selbst zu nutzenden Eigenheims. Denn das Gesetz macht keinen Unterschied nach der Entstehung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Folglich bedarf der zitierte Text, der als Absatz 3 in Paragraph 11 des Einkommenstenergesetzes eingefügt werden soll. noch der Ergänzung.

Die Frage, ob es eine überzeugende Abgrenzung des Bauherrenmodells gegenüber den Eigennutzern gibt, "wird im Juni noch einmai sorgfältig zu behandeln sein. Sie hat das Kabinett beschäftigt", erklärte Stoltenberg kürzlich. Als "Problem" bezeichnete er es, den Eigennutzer exakt und zuverlässig in der steuerlichen Regelung abzugrenzen von demienigen, der das dritte, vierte oder sechste Haus nach dem Bauherrenmodell baut".

Ohne diese Abgrenzung würden die Bedingungen für den Erwerb eines selbstgenutzten Einfamilien-hauses erheblich erschwert. Nach geltendem Recht können die Geldbeschaffungskosten nur bis zum Tag des offiziellen Einzugs steuerlich geltend gemacht werden. Wer sich für ein hohes Disagio entscheidet, um für die Laufzeit des Kredits eine nominell niedrigere Zinsbelastung zu erzielen, drückt damit im finanziell ohnehin schwierigen Anschaffungsjahr seine Steuerschuld unter Ümständen beträchtlich. Müßte hier – wie künftig beim Bauherrenmodell - die Belastung auf die Kreditzeit, längstens fünf Jahre, gleichmäßig verteilt werden, so entfiele dieser finanzielle Anreiz.

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Kritik an Wohnungspolitik der Bundesregierung

Bonn (dpa/VWD) – Kritik an der Wohnungspolitik der Bundesregierung hat der Deutsche Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumplanung in Bonn geübt. Wie der Verbandsvorstand am Donners-tag erklärte, sei es bedenklich, daß die Bundesregierung bisher keine konkreten Vorstellungen entwikkelt habe, wie sie die immer kritischer werdende Wohnungsversor-gung in den Ballungsräumen in den Griff bekommen wolle. Der Spitzenverband bedauert auch, daß die Verdrängung von Mietern durch einen unkontrolliert verlaufenden Prozeß der Eigentumsbildung aus dem Mietwohnungsbestand auf en-gen Wohnungsmärkten von der Bundesregierung unerwähnt bleibe. Essei dringend davor zu warnen, hier den Dingen ihren Lauf zu las-

#### US-Senat stimmt zu

Washington (rtr) - Der US-Kon-greß hat am Mittwoch seine endgültige Zustimmung zu der Erböhung der öffentlichen Verschuldungs-obergrenze um 98,8 Milliarden Dollar für dieses Finanziahr gegeben. Mit dem positiven Votum des Se-nats wird nun ein Gesetzentwurf an Präsident Ronald Reagan zur letztendlichen Zustimmung überwie-sen, nach dem die Höchstgrenze der Verschuldung des US-Bundes im laufenden Finanziahr (Ende 30. September) das Rekordvolumen von 1389 Milliarden Dollar erreichen kann. Der Senat gab seine Zustim-mung dazuam Mittwoch mit 51 zu 42

#### Neue Anleihen

München/Frankfurt (DW.) - Eine Anleihe über 100 Millionen Mark begibt die staatliche italienische Straßenbaubehörde ANAS unter Führung der Bayerischen Vereinsbank AG, München. Die Emission hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem Kupon von 8¼ Prozent ausgestattet. ANAS ist für den Bau, die Unterhaltung und Verwaltung des italienischen Straßen-und Autobahnnetzes zuständig. Al-lein 1983 werden von ihr Autobahnen für umgerechnet 3,4 Milliarden Mark gebaut. Im Rahmen eines Zehnjahresplanes sind Investitionen in Höhe von rund 20 Milliarden Mark vorgesehen. Die Weltbank be-

gibt gegenwärtig eine neue 250-Millionen-Mark-Anleihe unter der Federführung der Deutschen Bank. Die Emission mit einer Laufzeit von sieben Jahren wird mit einem Zinssatz von 71/2 Prozent und einem Kurs von 99½ Prozent öffentlich zum Verkauf angeboten. Sie soll zuramtlichen Notierung an allen deutschen Börsen eingeführt werden.

#### Zigaretten-Preiskrieg

New York (dpa/VWD) - Auf dem amerikanischen Zigarettenmarkt zeichnet sich ein möglicher Preiskrieg ab. Denn die R. Y. Reynolds Tobacco Co. hateine Pakkung mit 25 Zigaretten angekündigt, die genauso viel kostet wie die bisberi-gen 20-Stück-Packungen. Die neue Marke namens Century, die vom 5. Juli an vertrieben wird, kostet etwa 0.87 Dollar (2.13 DM) und ist damit genauso teuer wie die normalen Marken von Revnolds und den übrigen US-Mitbewerbern.

#### Hilfe für Athiopien

Addis Abeba (AFP) – Die Bundes-republik hat Athiopien Kredite in Höhe von 1,08 Millionen Dollar (2,7 Millionen Mark) für Projekte zur Erbaltung von Wald- und Acker-land-Projekten gewährt. Das mel-dete die äthiopische Nachrichtenagentur (Ena). Ein entsprechendes Übereinkommen wurde in der letzten Woche unterzeichnet. Mit den Geldern sollen auch der Einsatz von ausländischen Experten in Äthiopien und die Ausbildung von Äthiopiern im Land und im Ausland finanziert werden.

#### Brasilien will sparen

Brasilia (rtr) - Die brasilianische Regierung bereitet nach den Worten von Zentralbank-Gouverneur Carlos Langoni ein neues Spar- und Stabilisierungsprogramm vor. Wie er am Mittwochabend dazu erklärte, sollen damit jährliche Ausgaben von rund vier bis fünf Milliarden Dollar der öffentlichen Haushalte eingespart und die Inflation eingedämmt werden. Zudem ziele es auf die Wiederherstellung des Vertrauens des Auslandes in Brasilien und die Schaffung der Voraussetzungen für ein Wirtschaftswachstum, insbesondere des privaten Sektors. Einzelheiten des geplanten Pro-gramms nannte Langoni allerdings



99 Ich halte den Vorschlag gemeindlichen Wertschöpfungssteuer, der vom wissenschaftlichen Beirat beim Bundesfinanzministerium kürzlich erarbeitet wurde, für den richtigen Reformansatz des Gemeindefinanzsystems.

Manfred Rommel, Präsident des Deutschen Städtetages und Ober-bürgermeister von Stuttgart. FOTO: JUPP DARCHINGER

#### Die Strompreise sind zu hoch

rtr, Köln Die Bundesrepublik zählt nach Feststellung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) derzeit zu den Ländern mit den höchsten Strompreisen. Wie der BDI in seiner jüngsten Veröffentlichung Energie und Wettbewerbsfähig-keit" feststellt, liegen die Energie-kosten in der Bundesrepublik bereits doppelt so hoch, wie bei den wichtigsten Konkurrenten auf den Weltmärkten. Der Verband fordert die Verantwortlichen auf, die Voraussetzungen für international wettbewerbsfähige Energiepreise ZU Verbessern.

#### Stahlindustrie fordert mehr Importbeschränkungen ständlich, weil die Stahleinfuhren

Tonnen.

H.-A. SIEBERT, Washington Die US-Stahlindustrie, die im vergangenen Jahr insgesamt 3,3 Milliarden Dollar (rund 8,2 Milliarden Mark) verlor, hat die Reagan-Administration aufgefordert, den amerikanischen Markt noch stärker vor Importen abzuschirmen. Auf der Jahrestagung des Eisen-und Stahlinstituts in New York richtete der Vorstandsvorsitzende der U.S. Steel Corp., David Roderick, wieder heftige Angriffe gegen die "unfaire" Konkurrenz. Er attackierte diesmal besonders

die Regierung in Tokio, der er Ausfuhrförderung durch eine bewußte Yen-Abwertung gegenüber dem Dollar und staatliche Zinszuschüsse bei betrieblichen Investitionen vorwarf. Im vergangenen Jahr hätanteil von 22 Prozent am US-Markt erobert, was man nicht hinnehmen könne, sagte Roderick.

Die Klagen sind nicht ganz ver-

FRANKREICH

### Paris will mit Spargeldern Industrialisierung fördern

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Die französische Regierung hat das jetzt in ihrem Austerity-Plan angekündigte "Sparbuch für die industrielle Entwicklung" (teilweise) aus der Taufe gehoben. Da-durch sollen durch Vermittlung eines staatlichen Anleihefonds produktive Investitionen in zukunitsträchtigen Industriesektoren finanziert werden. Der für das Projekt federführende Industrieminister Fabius rechnet mit einem Sparaufkommen von mindestens

filmf Mrd. Franc im Jahr. Fest steht bisher nur, daß jeder Steuerpflichtige und sein Ehepartner ein derartiges Sparkonto bis zum Höchstbetrag von 10 000 Franc einrichten dürfen. Diese Einlagen werden für einen noch nicht esetzten Betrag steuerfrei verzinst. Man erwartet, daß dieser Zins bei etwa elf Prozent liegen wird. Das entspräche etwa der derzeitigen Effektivrendite für französische Obligationen nach Abzug der Quellensteuer. Auch ist der Zinssatz noch offen zu dem die Spargelder an die Indu-

strie ausgegeben werden. Der In-dustrieminister sagte dazu nur, daß die als Beteiligungsdarlehen oder als Leasing-Kredite bereitgestell-Gelder mit den "günstigsten Marktzinsen" ausgestattet werden. Es ist die Rede von zehn Prozent Dies aber würde eine staatliche Subventionierung voraussetzen. Bis zum Sparertrag von fünf Mrd. Franc werden die Gelder ei-nem staatlichen Moderinisierungsfond zugeleitet, der unter dem Vorsitz des Industrieministers über die

Kreditverteilung entscheidet. Vorzugsweise bedacht werden kleine und mittlere Unternehmen. Das darüber hinausgehende Sparauf-kommen soll dem staatlichen Cre-dit National für Kredite an größere Unternehmen zur Verfügung ge-

# WELT am SONNTAG-Leser über ihre Zeitung (10)

Franz Heinrich Ulrich Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutschen Bank

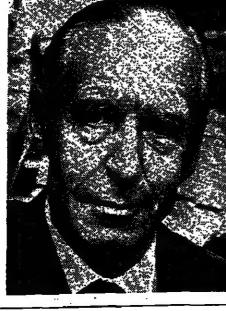

"Ich bin seit langer Zeit Abonnent der WELT am SONNTAG, weil sie mir einen oft wichtigen Informationsvorsprung vor der nächsten Tagespresse gibt und weil ihre vielseitige Berichterstattung eine interessante Wochenendlektüre darstellt."

#### WELT...SONNTAG aktuell und meinungsbildend

Auch für Sie wäre es bestimmt ein Gewinn, WELT am SONNTAG zu lesen. Bitte:

| zwei Wochen koster | nlos zum | Ken | TAG<br>men |          |
|--------------------|----------|-----|------------|----------|
| Name:              |          |     | <br>       |          |
| Straße/Nr.:        |          |     |            | <u> </u> |

(Sehr wichtig, um Ihre Lieferwünsche schnell klären zu können.)

Social Employed

**METZGER** 

#### Fleischverbrauch geht weiter zurück

INGE ADHAM, Frankfurt Die Fleischwirtschaft befindet sich im Umbruch: Zögernde und preisbewußtere Verbrauchernachfrage bestimmt das Bild. Der Wettbewerb um Marktanteile wird schärfer. Diese Ansicht vertritt Rudolf Kunze, Vizepräsident des Deutschen Fleischer-Verbandes.

Kurz vor Eröffnung der alle drei Jahre stattfindenden IFFA, der Internationalen Fleischwirtschaftlichen Fachmesse in Frankfurt (29. Mai bis 5. Juni), auf der 600 Aussteller aus 20 Ländern die Neuheiten rund ums Fleisch präsentieren, forderte Kunze seine Fleischer-Kollegen auf, jetzt zu investieren. Dabei sollten Rationalisierung und Ver-kaufsbereich im Mittelpunkt stehen: "Das Ziel der Fleischer-Fachgeschäfte der Zukunft muß die unkopierbare Leistung, das kulinarische Kommunikationszentrum für Fleisch sein." Kunze schätzt das Investitionsvolumen der Fleischer-

**Abonnieren Sie** vielfältige Anregungen

Außer der tagesaktuellen Bericht-erstattung bringt die WELT ständig Sonderthemen und Beilagen: über Reise und Freizeit: über Literatur und Kunst; über Wissenschaft und Technik; über Karriere und Geldanlage, Am besten: Sie beziehen die WELT im Abonnement. Dann versäumen Sie keine dieser interessanten WELT-Veröffentlichungen.

DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, ihre Abonnements-Besteilung mnerhalb von 7 Tagen i Absende-Datum genügt) schnfüllich zu widertußen bei. DIE WELT. Vertneb, Postfach 30:58:30, 2000 Hamburg 36

An. DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30,

Bestelischein

Bitte liefern Sie mir zum nischstmöglichen Termin bis auf welteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 23,50 f Ausland 31,00, Luftpostversand auf Anfrage), anseilige Versand- und Zustell-kosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Name; \_\_\_ \$tra8e/Nr.:\_\_\_\_\_

Telefon: \_ (interschnit: ...

Ich habe d.s. Racht. diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schrißlich zu widerrufen bez. DIE WELT. Vertrieb. Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Unterschrift; \_

Branche auf rund eine Milliarde Mark jährlich.

Hinter seiner Aufforderung zur Vorwärtsstrategie steht die Sorge vor dem Vorrücken der Billiganbieter, obwohlder Marktanteil des Fleischerhandwerks mit rund 59 Prozent noch kaum Veränderung zeigt. Für 1982 weisen die 27 900 Fleischerbetriebe mit 205 200 Beschäftigten einen Umsatz von 33.5 Mrd. DM aus. Das ist nominal ein Plus von 7,5 Prozent. Real bleibt nach Kunzes Angaben jedoch ein Umsatzverlust von knapp einem Prozent. Dahinter steht ein Verbrauchsrückgang an Fleisch von 3 Prozent für die letzten beiden Jahre auf 2,7 kg pro Kopf.

Diese Tendenz hat laut Kunze auch in diesem Jahr bisher angehalten: der Rindfleischverbrauch sank bisher um 6, der Schweinefleischverbrauch um gut 2 Prozent. Angesichts der erwarteten Preisstabilität rechnen die Metzger jedoch mit einem leicht steigenden Verbrauch im weiteren Verlauf des Jahres. Für "wünschenswert und auch mög-lich" hält Kunze ein Nachgeben der Rindfleischpreise. Voraussetzung dafür sei auch ein Überdenken der Agrarpolitik.

#### Verhandlungen über Kempinski-Mehrheit

Die Dresdner Bank AG und die Commerzbank AG wollen sich offensichtlich von ihren Beteiligungen an der Hotelgesellschaft Kempinski AG, Berlin, die jeweils mehr als 25 Prozent beträgt, trennen. Seit einiger Zeit wird darüber auch mit der Deutschen Lufthansa AG ver-

Berichte, in denen von einer Übernahme von 55 Prozent des Kempinski-Kapitals durch die Lufthansa die Rede war, sind, wie zu erfahren war, allerdings falsch. Tatsächlich wird an einer sehr komplizierten Struktur gebastelt, bei der bisher nicht identifizierte ausländische Finanziers, wahrscheinlich aus Saudi-Arabien, die Kempinski-Mehrheit übernehmen und die Rechte daraus der Lufthansa übertragen.

Die Fluggesellschaft selbst will sich danach an Kempinski mit fünf Prozent beteiligen. Nach dieser Konstruktion, die noch vom Aufsichtsrat der Lufthansa genehmigt werden muß-wasabererst nach der Neubesetzung dieses Gremiums im Juli zu erwarten ist -, würde die Fluggesellschaft bei der Kempinski AG, der unter anderem die Luxushotels Atlantic in Hamburg, Vier Jahreszeiten in München, Bristol-Kempinski in Berlin und Kempinski-Gravenbruch bei Frankfurt gehören, wirtschaftlich über die Mehrheit verfügen. Dem Vernehmen nach muß die Lufthansa für diese Transaktion knapp vier Mill DM MANNESMANN / Nach schlechtem ersten Quartal 1983 Hoffnung auf Belebung - Glänzende Finanzstruktur

# Die Auslandsmärkte bestimmen über die Rendite

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Man habe sich zwar, weil die eigene Stahlerzeugung daheim nur dem Röhrenvormaterial und nicht dem Walzstahlverkauf dient, dem nun auch mit Einschluß der Deutschen europaweiten Drängen nach neuen Stahlsubventionen mit keiner Mark angeschlossen. Aber nun könne man denn doch nicht die Sorge verhehlen, daß die allen anderen Stahlproduzenten (die zum Teil ja auch Röhrenvormaterial herstellen) ins Haus stehenden Subventionen "Wettbewerbsnach-teile für unsere Röhrenwerke bringen könnten". Egon Overbeck, der nach zwei

Jahrzehnten erfolgreicher Arbeit nun aufs Altenteil gehende Vor-standsvorsitzende der Düsseldor-fer Mannesmann AG, hat auch vom aktuellen Geschäft her Anlaß, hier quasi "späte Reue für frühen Stolz" anklingen zu lassen. Denn anders als zur noch glänzenden Vorjahreszeit zeigt das erste Quar-tal von 1983 auch bei diesem auf seinen "hausinternen Konjunktur-ausgleich" stets stolzen einstigen Montan- und heutigen Technologiekonzern tiefe Spuren des Konjunktureinbruchs. Der Weltumsatz sackte um 21

Prozent ab, die Röhrenproduktion um 24 Prozent, der Rohstahlausstoß sogar um 28 Prozent. Die Belegschaft wurde um 5 Prozent reduziert. Der Ertrag fiel, da oben-drein auch die Verkaufspreise weithin unter Druck standen, unter den Vorjahresstand. Der ein Drittel des Gesamtgeschäfts brin-gende Röhrenbereich, in dem nur die zur Hälfte von Rußland-Aufträgen lebende Großrohrproduktion weiterhin (und bis Jahresende) voll ausgelastet blieb, geriet nach seinem 1982 gut die Hälfte des Gesamtgewinns ausmachenden Ergebnisbeitrag nun sogar in die roten Zahlen.

So schlimm wird das volle Jahr 1983 freilich gewiß nicht. Belebungstendenzen auf etlichen Märkten des Technologiegeschäfts seien nun doch schon spürbar, meint Overbeck. Von Quartal zu Quartal werde der Umsatz wieder steigen. Aber das Ausmaß der Belebung und der Renditesicherung bleibe von den in ihrer Entwicklung schwer einschätzbaren Aus-landsmärkten diktiert. So mochte er denn auch seinem Amtsnachfolger Franz Josef Weisweiler für 1983 keine Umsatzprognose und erst recht keine Dividendenprognose als Hypothek hinterlassen.

Einigermaßen leicht hätte es ihm freilich angesichts des mit dem 1982er Abschluß demonstrierten

Ertragsniveaus fallen können. Zwar ist der Weltumsatz praktisch nur noch durch Erstmals-Konsolidierung des (noch mit 20 Mill. DM verlustreichen) Kienzle-Bereichs gestiegen, ohne den sich auch die Belegschaftszahl bereits um knapp 3 Prozent verringert hätte. Aber für die den 185 000 Eigentümern von 1,13 (0,97) Mrd. DM Aktienkapital zur Hauptversammlung am 29. Ju-ni vorgeschlagene Dividende von wiederum 6 DM werden mit der erhöhten Ausschüttungssumme erst 54 (47) Prozent des leicht ver-besserten Welt-Jahresüberschusses gebraucht.

Und nicht nur das. Neben nun 1,89 (1,53) Mrd. DM offenen Rücklagen wurden auch noch die Rücklagen-Sonderposten auf 189 (135) Mill. DM und damit die Eigenkapitalquote auf 37 (32) Prozent des Bilanzvolumens verstärkt. Die In-nenfinanzierung reichte weiterhin mehr als komplett für die Investitionen aus. Die Gesamtverschuldung wurde auf 2,52 (3,12) Mrd. DM oder nur noch das 2,2 (2,4)fache des Cash-flow abgebaut.

Gestützt auf solche glänzende Finanzstruktur (Overbeck: "Suchen Sie mal an Rhein und Ruhr etwas Ähnliches!"), plant der Konzern im Zeitraum 1982/86 jährliche Sachinvestitionen von 700 bis 800 Mill. DM oder fast 40 Prozent mehr als in der Periode 1977/81. Dazu in noch unbekanntem Ausmaß Finanzanlageinvestitionen, bei denen man weiterhin auf der Suche nach einem großen US-Engagement ist.

Einen Organschaftsverlust von 43 Mill DM mußte die Konzernholding von der 1983 mit Abfindung der freien Aktionäre voll eingegliederten Mannesmann Demag AG schlucken. Im wesentlichen aber seien damit bereits die Kosten der noch laufenden Strukturanpassung verdaut.

| Umsatz (Mill. DM) Auslandsanteil (%)') | 16 469<br>66 | + 6,7  |
|----------------------------------------|--------------|--------|
| Robstahl (1000 t)                      | 3 975        | -122   |
| Röhren (1000 t)                        | 3 154        | -10,0  |
| Belegschaft                            | 112 594      | + 5,6  |
| Personalaufwand                        | 5 839        | + 14,2 |
| Gesantinvestitionen                    | 756          | - 16,4 |
| Cash flow <sup>2</sup> )               | 1 165        | - 9.4  |
| Nettoergebnis')                        | 491          | - 3.2  |
| Jahresüberschuß                        | 280          | + 29   |
| Ausschüttung')                         | 152          | + 18,8 |

Mannesmann-Welt 1982

491 - 3,2 280 + 2,9 152 + 18,8 Darin 3,3 (3,1) Mrd. DM von islandstöchtern 7 Vorstandsangabe ohne Steuern. <sup>3</sup>) Vorstandsangabe nach DVFA 23 (26) DM je Aktie plus 17 (12) Mill DM für Konzernfremde. <sup>4</sup>) Darin 17 (12) Mill DM für Konzern

DG BANK / Wiederaufnahme der Dividende von fünf Prozent - Kapitalerhöhung

# "Normal mit der Umwelt mitwachsen"

C. DERTINGER, Frankfurt Nach Rückgewinnung ihrer Ertragskraft und Wiederaufnahme der fünfprozentigen Dividenden-zahlung (die, da steuerfrei, einer Bruttorendite von 13,9 Prozent entspricht) wird die DG Bank zur Jahresmitte ihr Kapital um 200 Mill. DM zu pari erhöhen. Damit ist das Spitzeninstitut der Genossen-schaftsbanken wieder in der Lage, normal mit der Umwelt mitzuwachsen", betonte ihr Vorstands-vorsitzender Helmut Guthardt. Nach der Kapitalerhöhung liege das Kreditvolumen des Konzerns unter der wahrscheinlich kriti-schen aufsichtsrechtlichen Grenze vom 23fachen des Eigenkapitals, das der DG Bank einschließlich der Luxemburger Eurotochter aber bei Ausklammerung der DG Hyp, der größten deutschen Hypothekenbank, sogar unter dem .8fachen.

Noch tut sich allerdings nicht viel im Kreditgeschäft. Die Nach-frage nach kurziristigen Krediten stagniert konjunkturbedingt. Im langfristigen Geschäft registriert die DG Bank eine verstärkte Nachfrage, wobei die Konsolidierung im Vordergrund steht. Weitaus größer als erwartet war übrigens die Reso-nanz auf das Sonderkreditprogramm für den Mittelstand mit Anwobei in Erwartung sinkender Zinbevorzugt werden.

"ordentliches Jahr" verspricht 1983 vom Ertrag her zu rung resultierte aus der Auswei-

werden, sagte Guthardt. Das Betriebsergebnis ist bisher deutlich gestiegen. Die Zinsmarge ist mit über einem Prozent so hoch wie nie zuvor. Und der Wertberichtigungsbedarf im Inlandsgeschäft ist aus heutiger Sicht geringer als 1982. Allerdings will die Bank für das von Guthardt mit 6,3 Mrd. DM angegebene ungesicherte Risiko im Ausland so viel an Vorsorge tun, wie "irgend machbar ist". Da-für stehen umfangreiche stille Reserven aus fällig werdenden Ren-tenpapieren zur Verfügung.

Auf diese Ertragsquelle und einen bohen zweistelligen Millionen-gewinn aus dem Effekteneigen-handel griff die DG Bank auch 1982 zurück, um die rund 70 Mill. DM AEG-Abschreibungen und Wertberichtigungen von einigen mehr als 350 Mill. DM – davon ¼ im Inland und ¼ im Ausland – zu finanzieren, worin, wie Guthardt betonte, kein Nachholbedarf steckt. Mit knapp 2 Mrd. DM ist der Konzern in Problemländern engagiert; das größte Einzelengage-ment dürfte in Brasilien bestehen.

Zum Gesamtertrag der DG Bank steuerte das Teilbetriebsergebnis aus dem laufenden Geschäft (Zinsund Provisionsüberschuß abzüglich Personal- und Sachaufwand) 182,4 Mill. DM nach nur dürftigen 25.7 Mrd. DM im Vorjahr bei, und sen kurze und mittlere Laufzeiten im Konzern stieg das Tellbetriebs-bevorzuet werden. im Konzern stieg das Tellbetriebs-ergebnis um 46 Prozent von 172 auf 251 Mill. DM. Die Ertragsbesse-

tung der Zinsmarge von 0,42 auf 0,80 Prozent, die vor allem durch den Abbau des "Inkongruenzvolumens" (billig ausgeliehen und teuer refinanziert) im Zuge des Zinsrückgangs ermöglicht wurde, aber auch durch Verstetigung der Einla-gen aus dem genossenschaftlichen Bankenverbund. Gleichzeitig war der Kostenanstieg nur minimal. Nach Wertberichtigungen und 4,9 (1,4) Mill. DM Steuern blieb ein Jahresüberschuß von 97,6 Mill. DM übrig, aus dem die offenen Rückla-gen mit 70 (40) Mill. DM und die Eigner mit 27,6 (0) Mill. DM Divi-

dende bedacht werden. Im Kreditgeschäft, dessen Volumen um gut zehn Prozent auf knapp 26 Mill DM und im Konzern in etwa gleichem Verhältnis auf fast 54 Mill. DM zunahm, stiegen die Ausleihungen an Nichtbanken vor allem durch erhöhte Eurokredite der Londoner Filiale an deutsche Kunden der genossenschaftlichen Bankengruppe und Schuld-scheindarlehen an die öffentliche Hand. In richtiger Einschätzung des Zinstrends stockte die Bank ihr festverzinsliches Portefeuille überdurchschnittlich von 4,9 auf 9.1 Mrd. DM auf, worin eine erhebliche Ertragsreserve steckt. Die Bilanzsumme wuchs um 4,4 Prozent auf 38,1 Mrd. DM und im Konzern um 7.2 Prozent auf 69.6 Mrd. DM Das gesamte Auslandsengage-ment des Konzerns ermäßigte sich um 15 Prozent auf 13,6 Mrd. DM oder 18,3 Prozent des Konzernge-

INTERFUNK / Überdurchschnittliches Wachstum – Hohe Einkaufsloyalität

# Einstieg in Markt der Mikro-Computer WERNER NETTZEL, Stuttgart Die Interfunk Einkaufsgenossenschaft europäischer Unterhaltung deutet gegenüber dem Vorjahr einem Umsatzzahlen der Fachhandel be-

tungselektronik- und Haustechnik-Fachbetriebe eG, Ditzingen, erwartet für das laufende Geschäftsjahr 1983/84 (31. 3.) wiederum ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum. In den ersten vier Monaten des laufenden Kalenderjahres betrug das Umsatzplus 7 Prozent, für das ganze Jahr rechnet der ge-schäftsführende Vorstand Hermann Seringer mit einem Umsatzzuwachs in der Größenordnung von 5 bis 6 Prozent. Belebende Impulse für das Geschäft kämen von der Innovation der Industrie auf dem Sektor der Unterhaltungselektronik und neu ins Programm Im abgelaufenen Geschäftsjahr

aufgenommenen Produkten. 1982/83 erzielte die Interfunk, der 930 (895) Mitglieder mit insgesamt

1181 Geschäften angehören, einen Umsatz von 1,29 Mrd. DM, das be-deutet gegenüber dem Vorjahr ei-ne Steigerung um 7,2 Prozent. Al-lein in der Unterhaltungselektronik, die ein Branchenwachstum von rund 4 Prozent auswies, steigerte die Ditzinger Organisation den Umsatz um 8,5 Prozent auf 1,1 Mrd. DM. Die restlichen 190 Mill. DM (plus 1,7 Prozent) entfallen auf den Bereich der Haustechnik. Die Einkaufsloyalität der angeschlossenen Mitgliedsfirmen, die alles in allem einen Gesamtumsatz von 2,3 Mrd. DM repräsentieren, gibt Seringer mit unverändert 84 Prozent

Eigen- und Handelsmarken machen etwa ein Drittel des Geschäfts aus. Für das laufende Jahr geht man von einer Quote von knapp 40 Prozent aus. Seringer läßt keinen

trächtliche Substanzverluste habe hinnehmen müssen. Im Hinblick auf die Konzentration auf der Industrieseite ("sie sehen wir mit zwiespältigen Gefühlen") müsse - so Seringer - überdacht werden, ob nicht auch eine Annäherung unter den in der Bundesrepublik bestehenden sechs Einkaufsgenossenschaften möglich sei.

Mit dem Mikro-Computer will die Interfunk, die sich immer stär-Rer als Dienstleistungsunternehmen versteht (Bildschirmtext soll zum Programm gehören), auch für sich jenen wachstumsträchtigen Markt erschließen. Nach wie vor nehmen bei Interfunk deutsche und europäische Hersteller eine dominierende Lieferantenrolle ein.

#### UNTERNEHMEN **UND BRANCHEN**

Flachglas gibt weniger

Gelsenkirchen (DW.) – Die Flach-glas AG, Gelsenkirchen, schlägt der Hauptversammlung vor, den Jah-resüberschuß von 21,7 Mill. DM zur Ausschüttung einer Dividende von 8 DM je Aktie zu verwenden. 1981 wurden 10 DM/Aktie ausgeschüttet und gleichzeitig 10 Mill. DM in die freien Rücklagen überführt.

Keine Veränderung

Benn (DW.) - Vorstand und Aufsichtsrat der Aachener und Münchener Beteiligungs-AG, Aachen, schlagen der Hauptversammlung am 4. Juli vor, aus dem Bilanzgewinn von 11,B Mill. 3 DM wieder eine Dividende von 9 DM je Aktie auf das Grundkapital von 59,4 Mill DM zu zahlen. Der ebenfalls am 4. Juli stattfindenden HV der Aachener und Münchener Versicherung AG, wird eine Ausschüttung von 7 DM/Aktie vorgeschlagen.

Weinhardt gestorben

München (dpa) – Der ehemalige Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie, Bernhard Weinhardt, der sich in seinen späteren Lebensjahren vor allem für das gemeinsame Projekt des europäischen Großzeues Airbus eingesetzt hat, ist in München im Alter von 82 Jahren gestorben. Weinhardt wurde 1950 Aufsichtsratsmitglied der spä-ter in die Messerschmitt-Bölkow-Blohm eingegliederten Waggonund Maschinenbau AG in Donauwörth. Von 1970 bis 1973 war Weinhardt Geschäftsführer der Deutschen Airbus GmbH und Aufsichtsratsmitglied der Europäischen Air-busindustrie. 1974 trat er in den

Neuer Krupp-Aufsichtsrat

Essen (VWD) - Berthold Beitz wurde in der konstituierenden Aufsichtsratssitzung der Fried. Krupp GmbH wieder zum Vorsitzenden dieses Gremiums gewählt. Stellver-tretender Vorsitzender wurde der DGB-Vorsitzende Ernst Breit, Als Vertreter Irans, der zu einem Viertel an der Gesellschaft beteiligt ist. wurde der Vizeminister des Wirt-schafts- und Finanzministeriums Ebrahim Arabzadeh Djamali beru-

Höhere Dividende

Hagen (VWD) – Die Elektromark Kommunales Elektrizitätswerk Mark AG, Hagen, schlägt ihrer Hauptversammlung am 1. Juli für 1982 eine Dividende von 12 (11)

KHD / Das "Sparschwein" bleibt in Holland - Suche nach Großinvestition - Noch keine Prognose für 1983

#### Ertragszuversicht trotz gesunkener Auslastung JOACHIM GEHLHOFF, Köln

Besser als die großen börsennotierten Konkurrenten im deut-schen Maschinenbau habe man. 1982 in der Ertragsentwicklung abgeschnitten. Anders als sicherlich viele andere in der Branche werde man aus dem Jahre 1983 wenigstens "nicht geschwächt" heraus-kommen. Die auf 7,50 (7) DM er-höhte Dividende für 1982, die der Kölner Maschinenbaukonzern Klöckner-Humboldt-Deutz AG (KHD) seinen 23 000 Aktionären darunter Klöckner-Familiengrup-pe mit gut der Hälfte von 265 Mill. DM Aktienkapital) zur Hauptver-sammlung am 30. Juni vorschlägt, hoffe man "für längere Zeit" durchhalten zu können: "Wir wol-len ja auch mal wieder mit Aktien-

emission an den Kapitalmarkt." Ungeachtet solcher Ertragszu-versicht tut sich KHD-Vorstandsvorsitzender Bodo Liebe derzeit noch schwer mit einer positiven Geschäftsprognose für 1983. Statt Konjunkturimpulsen auf den Aus-landsmärkten, von denen die KHD-Gruppe zu zwei Dritteln lebt, sieht er dort einstweilen zumeist nur wachsende Protektionismus-Gefahren.

Mehr als das Wiedererreichen des 1982er Umsatzes wird denn auch für 1983 vorerst nicht erwartet: Und auch das nur durch "abrechnungsbedingten" Wiederanstieg um gut 200 Mill. DM im Industrieanlagengeschäft, daß 1982 bei 1,05 (0,75) Mrd. DM Gesamtleistung nur noch 473 (728) Mill. DM

Umsatz brachte. Bei den beiden Säulen des KHD-Seriengeschäfts hingegen (Antrie-be und Landmaschinen) lagen im ersten Tertial 1983 die Auftragseingänge um 23 Prozent und die Umsätze um 9 Prozent niedriger als vor Jahresfrist. Die 1982 auf 82 (78) Prozent verbesserte Kapazitätsauslastung sackte, von Kurzarbeit begleitet, auf derzeit 75 Prozent ab eine für den Maschinenbau nicht

mehr ausreichende Quote". Wegen der besonders guten Vorjahresperiode werde zwar das volle Jahr einen weniger drastischen Rückgang zeigen, der bislang vor allem im Motorengeschäft spürbar ist. Aber mit Blick auf die daheim so teuer gewordene Arbeit wie auf die von notleidenden Konkurrenten bei Landmaschinen noch mehr als bei Motoren ausgelösten Preiskämpfe formuliert der KHD-Chef: "Kostenerhöhungen lassen sich international kaum noch auf die Preise abwälzen - wir müssen unser Geld durch Kostensenkun-

gen verdienen." So wird auch 1983 der (moderate) Abbau der KHD-Arbeitsplätze weitergehen. Und moderat bleibt auch die Planung der Sachinvestitionen, nachdem die AG-Gesamtinvesti-tionen 1982 nur durch 103 (25) Mill. DM Beteiligungszugang kräftig anstiegen.

Unverdrossen bekräftigt der Vorstand dazu erneut sein schon seit Jahren verkündetes Langfrist-Ziel, in einem seiner drei Unter-nehmensbereiche zur Nummer eins auf dem Weltmarkt aufzusteigen. Das Wo und das Wie aber hält er weiterhin im verborgenen. Desgleichen den mit stattlichen Buchgewinn (nach externer Schätzung bis zu 0,5 Mrd. DM) verbundenen Verkaufserlös aus der Abgabe des 20-Prozent-Anteils am Iveco-Nutzfahrzeugverbund, der nach Einigung mit Fiat 1982 in die Kasse

Diese Kasse, unser Spar-schwein", liegt bei der in der AG-Bilanz mit unverändert 324 Mill. DM Buchwert enthaltenen und nun 100prozentigen KHD-Zwi-schenholding "KHD Nederland BV" in Rotterdam. Der auf jeden Fall deutlich jenseits einer halben Milliarde DM liegende Verkaufserlös aus dem Inveco-Anteil, den man auf Verlangen von Fiat verschweigen müsse, stehe dort "zur Wiederanlage bzw. Konzernzwi-schenfinanzierung zur Verfü-

Ein gewaltiges Potential für eine

neue Großinvestition auch unter dem Aspekt, daß KHD einst mit dem Ulmer Magirus-Deutz-Komplex ein Umsatzpotential von 2 Mrd. DM in die Iveco-Ehe brachte und in dieser Größenordnung denn auch "industrielles Ersatzpotential" suchen muß. Die Suche meint der Vorstand offenbar ehrlich. Denn trotz der Holland-Kasse plant die KHD-AG für 1983 eine beträchtliche Aufnahme langfristiger Schulden, darunter eine 150-Mill-DM-Auslandsanleihe. Auf den Zinserträgen des Sparschweins, die immerhin so groß wie der AG-Jahresüberschuß sein dürften, will man sich nicht ausru-

| _ | tito-crappe        | 1362   |        |
|---|--------------------|--------|--------|
| A | msatz (Mill. DM)   | 4 957  | + 1,7  |
|   | Juslandsanteil (%) | 66,6   | (67,1) |
|   | Jelegschaft        | 28 428 | - 1,6  |
| B | HD-AG              |        |        |
| C | msatz              | 3 918  | + 0,2  |
|   | esamtinvestitionen | 215    | +48,4  |

KHD-Gronne

Nettoergebnis\*) Jahresüberschuß

49,8 39,8 Ausschüttung ) Vorstandsangabe ohne DEV-Steu-ern und Dividende. ) Vorstandsanga-be nach DVFA 15,00 (12,42) DM je WELTBÖRSEN / Weitgehende Erholung in Paris

### Londoner Kurse steigen

New York (VWD) - Wiederum fester schlossen am Mittwoch die Aktienkurse in Wall Street, Der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte zog um 9,97 auf 1229,01 Punkte an und blieb damit nur um 3½ Punkte unter dem historischen Hoch vom 6. Mai. Der Umsatz war mit 121,5 Millionen Stücken überdurchschnittlich hoch, wozu nicht zuletzt der Blocktransfer von sieben Millionen Ramada-Inns-Aktien beitrug – die mengenmäßig größte Einzeltransaktion in der Ge-

Wohin tendieren die Weltbörsen? Unter diesem Motto gibt die WELT jede Woche, in der Freitags-ausgabe, einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten internationalen Börsen.

schichte von Wall Street. Nachdem die feste Tendenz am Nachmittag leicht abzubröckeln begann, festigte sich der Markt gegen Schluß der Sitzung noch einmal.

London (fu) - Der Optimismus, der seit geraumer Zeit an der Lon-doner Börse vorhertscht, hält of-fensichtlich an. Am vergangenen Mittwoch hat der Financial-Times-Index für 30 führende Industrie-werte zum ersten Mal zum Börsenschluß über der 700-Punkte-Marke gelegen. Er schloß mit 700,6 um 0,8 Punkte höher. Schon dreimal zuvor in den letzten Wochen war die 700-Punkte-Marke während des Börsenhandels durchbrochen worden Entscheidend für das gegen-wärtige Londoner Börsen-Hoch sind neben der jüngsten Hausse an der New Yorker Wall Street der Vorsprung der konservativen Regierungspartei unter Premiermini-

sterin Margaret Thatcher in der Wählergunst knapp zwei Wochen vor den Parlamentswahlen, eine Reihe besser als erwartet ausgefallene Unternehmensabschlüsse sowie nicht zuletzt die anhaltende Übernahme-Aktivität im britischen Unternehmensbereich. Zwischen Montag vergangener Woche und dem gestrigen Donnerstag hat der Financial-Times-Index von 671,1 auf 707,4 zugelegt.

Tokio (DW.) - Der Dow-Jones-Index stieg in Tokio im Wochen-vergleich um 41,58 auf 86,26. Die Tagesumsätze beliefen sich am Donnerstag auf 380 Millionen Stück, verglichen mit 318,2 Millionen am Vortag. Inländische Inve-storen wurden offensichtlich durch die feste Haltung der Wall Street ermutigt.

Paris (J. Sch.) - Die Pariser Börse hat sich von dem Schwächenan-fall der letzten Woche wieder weitgehend erholt. Nach dem schlechten Preisindex ermutigte das über-raschend gute Außenhandelser-gebnis (beides für April) in- wie ausländische Anleger. Offensicht-lich erwartet man, daß es dank der letzten Franc-Abwertung zu einem nicht nur vorübergehenden Anstieg der französischen Ausfuhrem kommt. Die Exportwerte verbuchten bedeutende Gewinne, die den gesamten Kursindex beflügeln. Zu der optimistischeren Stimmung beigetragen hat außerdem die leichte Ermäßigung des Geld-marktzinses (auf 12% Prozent) und die Festsetzung verhältnismäßig günstiger Bedingungen des neuen Volkssparbuchs für Industrieak-

EG-Regionalfonds / Reformbemühung gescheitert

### "Kleinkariertes Verhalten"

WILHELM HADLER, Brüssel An divergierenden Einzelinteressen sind in dieser Woche wieder einmal die Bemühungen um eine Reform des Europäischen Regio-nalfonds gescheitert. Bundesau-Benminister Hans-Dietrich Genscher platzte deshalb der Kragen: Er bezeichnete den Verlauf der EG-Beratungen als "Trauerspiel" und warf den Partnern "kleinka-riertes Verhalten" vor, das im krassen Gegensatz zu den noch am Vortag beschworenen Forderungen nach wirksameren Politiken der Gemeinschaft stehen.

Der Streit geht vor allem darum, wieweit die Leistungen des Fonds (für 1983 bestehen Zahlungsermächtigungen über rund 2,67 Mil-liarden Mark) künftig auf die Mitgliedsländer mit besonders schwierigen Strukturproblemen konzentriert werden sollten. Nicht einig werden können sich die Regierungen auch darüber, welcher Anteil der Gesamtmittel in Zukunft unabhängig von nationalen Quoten vergeben und nach ge-meinschaftlich vereinbarten Kriterien zugeteilt wird.

Bisher stellt der Fonds, der 1975 mit hochgespannten Erwartungen gegründet wurde, kaum mehr als inen horizontalen Finanzausgleich zwischen den wohlhabenderen und ärmeren Ländern der Ge-meinschaft dar. 95 Prozent der Mittel fließen nach einem festen

Schlüssel in Finanzierungen von Projekten, die von den nationalen Verwaltungen präsentiert werden. So erhalten zwar Italien mit 35,49 Prozent, Großbritannien mit 23,80. Griechenland mit 13,00 und Irland mit 5,94 Prozent gegenwärtig den Löwenanteil des Geldes. Auch "reichere" Länder wie Frankreich (13,64), die Bundesrepublik (4,65) sowie die Niederlande, Beigien und Dänemark (jeweils rund 1 Prozent), werden jedoch nach dem Gießkannenprinzip mehr oder weniger üppig mit Zuschüssen bedacht.

Nicht zuletzt um das Problem des überhöhten britischen Nettobeitrags zur EG zu mildern, bemühen sich Rat und Kommission seit Jahren um eine Straffung des Transfermechanismus. Hinter diesen Reformansätzen steht jedoch auch die Sorge, daß ein extremes Regionalgefälle den Bestand des Gemeinsamen Marktes in Frage stellen würde. Entgegen mehreren Grundsatzbeschlüssen der Staats und Regierungschefs haben sich Frankreich und Belgien bisher nicht dazu durchringen können, wenigstens auf einen Teil ihrer nationalen Quoten zu verzichten.

Für die Bundesrepublik als "Nettozahler ist es sinnvoller, auf Rückzahlungen ganz zu verzich-ten, als über ständige Aufstockun-gen des Fonds neu zur Kasse gebeten zu werden.

#### NAMEN

Dr. Hans Jacob Stauder, ge-schäftsführender Gesellschafter der Privatbrauerei Stauder, Essen, vollendete am 23. Mai sein 75. Lebensjahr.

Jürgen Schrader, Vorsitzender der Geschäftsführung der Deut-schen Unlever GmbH, Hamburg, ist zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Interversa Gesellschaft für Beteiligungen mbH, Hamburg, ge-wählt worden. Als neue Mitglieder

des Aufsichtsrats wurden Eric A. A. Bruell, Christloh von der Decken, Reinhold Kreile, Pascal J. Ricketts sowie Prof. Fram J. Säcker bestellt.

Hans Fischer, Vorstandsmitglied der Braunschweig-Hannoverschen Hypothekenbank AG, tritt Ende Mai in den Ruhestand. Seine Aufga-be übernimmt Heinz Wehling, der dem Vorstand der Bank seit 83

BINDING / Kaum Preiserhöhungen möglich

### Zuwachs bei Spezialitäten

deutschen Biermarkt herrscht, von Überkapazitäten begünstigt, ein scharfer Wettbewerb. Mit Aktionen versucht der Einzel-handel, den schleppenden Bierab-satz zu beleben. Vor diesem Hintergrund sind Preisanhebungen, die angesichts der Ertragslage für manche Brauerei bitter notwendig wären, kaum oder gar nicht durchwaren, kaum oder gar nicht durchzusetzen. Das sieht man auch bei
der Binding AG, Frankfurt. Die
zweitgrößte deutsche Brauereigruppe (gemessen am Umsatz)
wird es sich in diesem Jahr "sehr
überlegen", die Preise zu erhöhen,
läßt aber keinen Zweifel daran,
daß eig die Mehrwettsteuer Frandaß sie die Mehrwertsteuer-Erhöhung zum 1. Juli nicht zum Anlaß für Preiszugeständnisse an ihre Abnehmer machen will. Genausowenig Zweifel ließ der

Binding-Vorstand bei der Vorlage des Geschäftsberichts 1982 daran, daß man für 1983 wieder einen "ordentlichen Abschluß" vorlegen will, trotz der für Brauereien schwierigen Marktlage. Bisher habe das Jahr 1983 mit einer Steigerung des Umsatzes bei Bier um rund 6 Prozent in den ersten fünf Monaten und bei der Tochter Selters (alkoholfreie Getränke) um nochmals 15 Prozent die Erwartungen "voll erfüllt".

Entscheidend dafür ist aber das weitere Plus bei den ertragsstarken Spezialitäten, die Binding seit Jahren konsequent forciert und die jetzt schon fast die Hälfte des Bin-ding-Bierabsatzes (der nicht ge-nannt wird) ausmachen. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres stieg ihr Absatz um 30 Prozent.

Für das vergangene Jahr weist Binding insgesamt 395,9 Mill DM Umsatz aus, 5,8 Prozent mehr als INGE ADHAM, Frankfurt im Jahr zuvor. Davon entfallen 327,3 (i. V. 314,8) Mill. DM auf Bier, wobei der Spezialitätenanteil auf 168 (114,5) Mill DM gestiegen ist. Die alkoholfreien Getranke schla-gen mit 35,4 Mill. DM zu Buch, ein Viertel mehr als im Jahr zuvor. Noch in diesem Jahr soll dieser Bereich mit der Einführung eines Saftprogrammes weiter forciert

Die Erfolgsrechnung der AG schließt mit einem Jahresüber-schuß von 5,94 (4,93) Mill DM. Daraus fließt "erstmals seit Jahren" I Mill. DM in die freie Rücklage. An die Aktionäre (etwa 60 Prozent des Grundkapitals gehören zum Oet-ker-Bereich) sollen wieder 14 Pro-zent je Stamm- und 16 Prozent je Vorzugsaktie ausgeschüttet wer-

Als Bonbon für die Aktionäre ist die der Hauptversammlung am 6. Juli vorgeschlagene Kapitalerhö-hung um 3,5 Mill. DM auf 38,5 Mill. DM im Verhältnis zehn zu eins zu pari zu sehen. Der Börsenkurs liegt derzeit bei 239 DM. Die Kapitalerhöhung soll gleichzeitig, so Finanz-vorstand Alfred Mauritz, die Eigenkapitalquote wieder an die "von uns gewünschten" 40 Prozent brin-gen. Damit sieht sich Binding gerüstet, die vorsichtige Politik der Zukäufe weiterzuverfolgen. Gut angelaufen ist nach Angaben von Absatzchef Gerhard Lange das Ex-portgeschäft in den USA, wo Binding mit der Marke Steinhäuser gestartet ist.

HANS BAUN

HANS BAUM
Gut diminischender F
sandsvorstimender F
sandsvorstimender S
sandsvorstimend reba Del negli Das gui ene Jahr brachte e enerchus von 35.6 4. aberschub von 35.6 mag berschub von 35.6 mag berschub von 35.6 mag berschub von 474 mag berschub von 35.6 mag orand one recovery make darage appetites.

Del 26.1 (20.1) Mail Da konnen.

Del 26.1 (20.1) Mail Da konnen. Ginther Be ath mannt

Gininer Dealth Lair. Sur Bhibestand Leir. Sur Bhis in Zarden: Du betrast die Diebs Angesichts der ged shäfte im Berichtsjal Rehering von I. der Rohentrag von phi im Konzern nic Jahresuberschuß von Jahresuberschuß von Jenesuberschuß von Jenesubersch st die roige dieser denso wie der Cash-i illaa Mil DM und s Akbe von 11.20 (15.00 Das Handelshaus I restancien Kosten und so die Relatione verhaltnisse zu bring nie wurder, auf 500 ( shgebaut etenso die den von 538 auf 498 de Verbinduchkeite

rerbundenen Unten mehmlich Veba Oel) Will DM Es geiang s besserung der Kapita 103 auf 21.9 Prozent ptals zur Bilanzsum: sicht gelang – wie die freier Rücklagen Der Jahresüberschut wird mut 70 (90) Mill Investient wurden

Konkurs eröffnet: A Rachi d Rainer Zierk Berlin: Hossein Sabe dom: "West-Montaget er GmbH", Brühl: Nac er Gmen Brand Frits Ceburg: Annemarie Ge Custav Trinicwalter, I brik Marin grantz; Dina in GmbH. Hans Mülker dal-Werkstatte für l Prankfurt: BVG-Bet gung Grab H; Külm: WE arikel import-Expo mbh; Mönchengladb



**Pilote**r TAKE-OFF

Attraktiv, prakt Flugkapitäne wissr diesen Koffer bevo außerordentlich st gut aus und es geh Zwei geräumige, s seiten angebrachte den Packraum vor

Sicherheit durch Patentierte Zahlsc Niemand kennt d kombination. Nur Handlich, aber vie

Bitte nicht warten Je eher Sie diese ( wahmehmen, um diese wertvolle Be VERLAGS-GAR Jeder neue Abons innerhalb von 10 7 schriftlich widern DIE WELT, Vertr

> Belohnun ich bin der Vermi isiehe nebenstehen dafür erhalte ich de

Straße/Nr: Unterschrift des Vi

Der neue Abonne identisch. Den Pi ieh nach Eingang seldes für das neu



GELSENWASSER-

für Aktivitäten

Guter Spielraum

H. BAUMANN, Gelsenkirchen

Es war ein sehr erfolgreiches

Jahr", sagte Benno Weimann, Vor-

sitzender des Vorstandes der Gel-senwasser AG, Gelsenkirchen. Das

hatte aber nichts damit zu tun, daß

1982 einen Jahrhundertsommer

brachte. Denn das warme Wetter

schlug nicht auf den Wasserver-

brauch durch. Die Flaute der Wirt-

schaft ließ die Wasserabgabe sogar

geringfügig auf rund 296 Mill. Ku-

bikmeter sinken. Erfolgreich war

die Gesamtleistung mit 480 (428) Mill. DM, an der das Gas in der

Gruppe einen wachsenden Anteil

An "sehr erfolgreichen Jahren"

müssen auch die Aktionäre teilha-

ben. So wird Gelsenwasser für 1983 auf das im Vorjahr erhöhte Kapital

von 125 (113,3) Mill. DM neben 12

Prozent Dividende einen Bonus

von 1 Prozent bezahlen - und vor-

her zur Substanzerhaltung 3 (2) Mill. DM in die Rücklagen einstel-

len, die sich damit zu 150,8 (139,1)

Mill. DM aufürmen, weil die ge-setzliche Rücklage um 8,7 Mill. DM wuchs. Je 50-DM-Aktie fließen den

Aktionären einschließlich Steuer-gutschrift 10,16 DM zu. Bei einem

Börsenkurs von 175 DM entspricht

von 168 (144) Mill. DM hatte.

dung in Park

Service States of the service of the service s DW Der Dock of the control of the co

is to be standard to De Pariet

Con dem Schröde

Nach den Schröde

Nach den Schröde

April a

Ap

ng gescheiten rhalten" .. Firenzerung.

Entrance de la constante de la

n. die von den name anden bir senten and alien Twa Palences Grotertarnen mig 20 20 20 00 um E ite Geloes k Lander Wie Freie i.e Bundestepublie t i Niedenande de romans (enecis and) -:247 jedoch medig The second reproces -FF- mi Zuda かんぱ 本 海 強

na niga anişêr y the Late States ಎಂ ಕರ್ನ ತಿರ್ಮಕ್ಷ: en bed untermus finder mountainen seine Since del enem James Marge 21 kunge Engeger wit والمنا المعتدان والمدور varior un gestiede fizhet in in Beign S ... +s smittle 化水水 经正定库 1-1:12:14:14:1

11:00 porter 134 Christion von de Id Kreile, Pascalla Forther, Carrier The state of the s Heinz Neinz 1 11 1 15 323 B

 $\# \mathbb{C}(\mathbb{C}^n,\mathbb{C}_n)$ 

CONTROL OF THE CONTRO

### RAAB-KARCHER / Gut durchwachsenes Ergebnis

### Kosten wurden abgebaut

HANS BAUMANN, Essen durchwachsen" nennt Vor-orsitzender Klaus Giesel

DM. In den letzten fünf Jahren wurden 370 Mill. DM eingesetzt und weitere 100 Mill. DM für Gut durchwachsen" nennt Vorstandsvorsitzender Klaus Giesel das Ergebnis 1982 seiner Raab-Karcher AG, Essen, deren Kapital von 120 Mili DM zu 99,5 Prozent bei Veba Oel liegt. Das gut durchwachsene Jahr brachte einen Jahresiberschuß von 36,6 (41,8) Mill. DM für den das Riesenrad eines Umsatzes von 9,9 (10,2) Mrd. DM gedreht werden mußte. 174 Firmen des Konzerns (davon 73 im Ausland) mit 12 558 (13 229) Mitarbeitern (Stand März 1983) mußten 12 Monate daran arbeiten, Mutter Veba Oel 26,1 (22,1) Mill. DM überweisen carry. zu können. Vorstandsmitglied Gunther Beuth nannte den Warenfehlbestund "ein gutes Jahreser-gebnis". In Zahlen: Gut 20 Mill DM beträgt die Diebstahlquote.

Angesichts der gedämpften Geschäfte im Berichtsjahr überrascht der Robertrag von 1,15 (1,21) Mrd. DM im Konzern nicht. Auch der Jahrestiberschuß vor Gewinnverwendung von 36,6 (41,8) Mill. DM ist die Folge dieser Entwicklung ebenso wie der Cash-flow von 105,4 (113,3) Mill. DM und der Gewinn je Aktie von 11,20 (15,00) DM Das Handelshaus hat es jedoch

verstanden, Kosten abzubauen und so die Relationen in tragbare Verhältnisse zu bringen. Die Vorräte wurden auf 500 (548) Mill. DM abgebaut, ebenso die Warenschulden von 538 auf 498 Mill. DM und die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (vornehmlich Veba Oel) von 315 auf 238 Mill. DM. Es gelang sogar eine Ver-besserung der Kapitalstruktur von 20,3 auf 21,9 Prozent des Eigenkapitals zur Bilanzsumme, obwohl es nicht gelang – wie vorgesehen –, die freien Rücklagen zu bedienen. Der Jahresüberschuß vor Steuern wird mit 70 (90) Mill. DM angege-

Investiert wurden 114 (136) Mill.

DSBK (Deutsche SB-Kauf AG), die zu je 50 Prozent zu Raab Karcher und zu Stinnes gehört. Von den 370 Mill. DM blieben 300 Mill. DM im Inland. Für die kommenden 5 Jahre sind Investitionen in Höhe von 400 Mill. DM geplant, die mit dem Abschreibungsvolumen von rund 80 Mill. DM im Jahr korrespondieren. Hinzu kommen weitere 100 Mill. DM für DSBK. Kurz treten will man im Bereich Cash and

Die hohen Investitionen in die Zukunft rechtfertigen sich nach Giesel aus den jüngsten Signalen vom Markt. Die DSBK meldet gegenüber dem Vorjahr ein Plus, ein "deutliches" sogar für März. Zum erstenmal seit Monaten stieg auch der Anteil an Non-food-Artikeln. Insgesamt erwartet Raab Karcher einen allmählichen Anstieg der Geschäfte. Die ersten fünf Monate lassen auch auf eine Besserung der Erträge schließen. Selbst der Holzhandel, als einzige Sparte im Be-richtsjahr in den roten Zahlen, wird schwarz schreiben. Ein Zeichen der Konsolidierung nach Übernahme zweier Firmen im Berichtsjahr.

Beim Heizöl, so prophezeit Giesel, wird die erreichte Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Fernwärme, Kohle und Erdgas "noch über Jahre" anhalten. Wegen der Sparsamkeit der Heizölverbraucher bei gleicher Tankkapazität in den Häusern habe sich die Bestelldauer um 45 bis 50 Tage im Jahr verlängert. Per Ende April lägen die Heizölbestände beim Endverbrauch um rund 2 Mill. Tonnen über dem Stand des Vorjahres. Für Klaus Giesel ein wesentlicher Grund dafür, daß der Heizölmarkt von Spekulation und Irritation gekennzeichnet sei

#### KONKURSE

Konkurs eröffnet: Ahrensburg: Nachl d. Rainer Zierke, Oststeinbek Berlin: Hossein Sabet-Bektash; Be chum: "West-Montagen Jantzen + Möl-ler GmbH"; Brühl: Nachl. d. Boswitha Deeg geb. Blohm, Erftstadt-Lechenich; Celeurg: Annemarie Göhring, Inb. d. Fa. Gustav Trinkwalter, Kinderwagenfa-brik, Markigraitz; Düsseldorf: Trend-fin GmbH; Hans Miller, Inb. einer Spe-wal-Werkstätte für Büromaschinen; Frankfart: BVG-Beton-Stabl-Verieging GmbH; Kiln: WEBBO Geschenkartikel Import-Export Handelsges. artikel Import-Export Handelsges, mbH; Minchengiadbach: Nachl, d.

what the first in the section is a second of the sec

Hans Hermann Schäfer, Viersen; Bottwell: Walter Hofmann, Kaufmann, Schramberg, Wolfretshausen: Reb-

Assehinfilmakurs eröffnet: Diesel-

Vergleich beantragt: Gelsenkirch

PREUSSAG / Vorrang für Dividendenkontinuität – Belastungen durch sinkenden Gasabsatz

# Risiken im Metallbereich bleiben beachtlich

Die Ertragsbelastungen aus dem Metallbereich, die bereits im Geschäftsjahr 1982 das Ergebnis der Preussag AG, Hannover, nachhaltig beeinträchtigten, bestimmen auch im bisherigen Verlauf des Jahres 1983 die Entwicklung des

Unternehmens. Preussag-Vor-standschef Günther Saßmannshausen erkennt zwar nach den ersten drei Monaten 1983 eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vor-quartal; im Vergleich zum ersten Quartal 1982 aber habe sich das negative Ergebnis der Metall-Sparte verschlechtert.

Entsprechend vorsichtig sind Saßmannshausens Prognosen für das gesamte Jahr: "Wir sind sicherlich mit der Ergebnisentwicklung bis heute nicht unzufrieden. Andererseits sehen wir in einzelnen Bereichen des Unternehmens noch beachtliche Risiken, denen gleichwertige Chancen nicht gegenüber-stehen." Immerhin geht die Preussag davon aus, die nicht näher definierten "gravierenden Verluste" des Metallbereichs im Jahre 1982 im laufenden Jahr halbieren zu können, zumal Bestandsabwertungen kaum mehr erforderlich wer-

Unbeantwortet ließ Saßmannshausen die Frage nach der Divi-

DOMINIK SCHMIDT, Hannover dende für 1983. Der Vorstand wolle aber an der erklärten Politik festhalten, die Dividendenkontinuität Priorität vor einer stärkeren Thesaurierung einräumt. Dies lasse auch der Vorschlag der Verwaltung für 1982 erkennen. Trotz des verschlechterten Ergebnisses sollen die Aktionäre auf das um 35 Mill. DM auf 350 Mill. DM erhöhte Crundkanital eine unveränderte Dividende von 16 Prozent erhalten. Der Vorstand habe bei diesem Vorschlag \_natürlich auch die erwartete Ertragsentwicklung im laufenden Jahr" mit in die Überlegungen

> Neben den gedrückten NE-Metallpreisen ist das Ergebnis der Preussag 1982 auch durch den Absatzrückgang im Erdgasgeschäft bei gleichzeitig gestiegenen Auf-wendungen für die Forderabgabe (120 nach 90 Mill. DM) belastet worden, Hinzu kamen Anfangsverluste beim Aufbau der Erdölaktivitäten in den USA. Die verbesserte Ertragssituation in den Unternehmensbereichen Verkehr und Kohle habe die Verschlechterung nur teilweise ausgleichen können. Dennoch spricht Saßmannshausen von einem insgesamt zufriedenstellenden Konzern-Ergebnis.

> Für die AG wird im Geschäftsbericht ein Jahresüberschuß von 70,5

DLW / Eine spürbare Belebung des Marktes für Bodenbeläge ist erst nächstes Jahr in Sicht

(96,9) Mill. DM ausgewiesen. Davon werden 14,5 (46,5) Mill. DM in die freie Rücklage eingestellt. Der Jahresüberschuß des Inlandskonzerns verringerte sich auf 68,8 (103,1) Mill. DM, der des Welt-Konzerns auf 93,3 (143,6) Mill. DM. Während der Cash-flow sich leicht verbesserte (Inlandskonzern 448 nach 435 Mill. DM), ging der Ge-winn pro Aktie auf 20,50 (29,10) DM zurück. Allerdings wurde diese Größe nicht um das erhöhte Grundkapital bereinigt.

Die Außenumsatzerlöse des Inlandskonzerns erhöhten sich im Berichtsjahr nur geringfügig um 1 Prozent auf 4,07 (4,03) Mrd. DM, wobei der umsatzstärkste Bereich, die Sparte Metall, nur noch einer Anteil von 27 (29) Prozent erreichte. Kräftiger, um 6,7 Prozent au 11,2 (10,5) Mrd. DM, erhöhte sich der Umsatz weltweit. Hierzu trug vor allem die britische AMC-Gruppe bei, an der die Preussag mittler weile mit 86,6 Prozent beteiligt ist

In Sachanlagen investierte die Preussag 391 (311) Mill. DM. Die Zugänge bei Finanzanlagen, die 1981 wegen des Erwerbs einer Schachtelbeteiligung an Deilmann 256 Mill. DM erreichten, lagen nur noch bei 38 Mill. DM. Den Gesamtinvestitionen standen Abschreibungen von 289 (268) Mill. DM gegenüber. Für 1983 plant die Preussag Investitionen von rund 360 Mill DM. Die Zahl der Mitarbeiter verringerte sich 1982 um 1,5 Prozent auf 16 743 (16 990).

Für das erste Quartal 1983 weist die Preussag nur ein leichtes Um-satzplus (1,03 nach 1,01 Mrd. DM) aus. Die Tendenz zeigt allerdings vor allem im Metallbereich nach oben. Seit Anfang 1983 zeige sich eine leichte Belebung der Nachfra-ge auf den NE-Metallmärkten. Die Fördermenge der Erzbergwerke im Harz habe über dem Niveau des gleichen Vorjahresquartals gelegen.

| Prenssag             | 1982   | 1981   |
|----------------------|--------|--------|
| Umsatz (Mill. DM)    | 4068   | 4028   |
| day, Metall          | 1118   | 1157   |
| Kohle                | 884    | 857    |
| Erdől/Chemie         | 833    | 818    |
| Verkehr              | 638    | -559   |
| Bag                  | 593    | 835    |
| AMC-Gruppe           | 6945   | 6283   |
| Belegschaft          | 16 743 | 16 990 |
| Sachinvestitionen    | 391    | B11    |
| Abschreibungen       | 289    | 268    |
| Cush-flow            | 448    | 435    |
| Steriorn             | 118    | 210    |
| AG-Überschuß         | 70     | 97     |
| Gewinn je Aktie (DM) | 20,50  | 29,10  |

das einer Rendite von rund 6 Pro-Die Investitionen in der AG sind erheblich auf 76 (118) Mill. DM zurückgegangen. Die Talsperre Hullern ist fast fertiggestellt, womit auf der Wasserseite das Fundament für weitere Expansion gelegt wurde. 1983 sollen 83 Mill. DM eingesetzt werden.

"Natürlich" wachsen kann Gelsenwasser eigentlich nur noch beim Gas. Beim Wasser ist vorläufig die Obergrenze erreicht. Aber da Gelsenwasser so weitsichtig "vorgerüstet" hat, steht es gern be-Kommunen mit Versorgungsproblemen beizuspringen. 23 Kom-munen und Stadtwerke sind bereits Partner. In jüngster Zeit ist Hemer hinzugekommen. Über den Verbund hinaus wurden gemeinsame Gesellschaften mit Bochum, Herne, Bielefeld und mit Stedt und Kreis Höxter gegründet.

Immerhin halten die Kommunen fast 28 Mill. DM des Kapitals, an dem ferner Veba und VEW mit je einer Schachtel und die Deutsche Flachglas mit 10 Prozent beteiligt ist. Wachstum kann also nur aus der "Nachbarschaft" kommen. Dafür steht ein stolzer Cash-flow von 68.6 (56) Mill. DM bereit. Weimann nennt ihn: "Spielraum für Aktivi-

mann Teppiche und Gardinen-Han-delsges. mbH, Geretaried.

dorf: Manthei & Co. Mineralöl KG, Hannover, Ratingen; Hamburg: BWB Beuträgerges, f. d. Wohnungsbau mbH. Vergleich eröffnet: Wuppertal: PBM Stahlbau GmbH, Velbert.

#### Auf der Suche nach weiteren "gesunden" Zukäufen MARTIN FINK, Bietigheim Bodenbelagsanteil von 54 Prozent DM - hier spiegelt sich eine \_be-

Weiter auf der Suche nach neuen Möglichkeiten zur Diversifizierung ist die DLW AG (Bietigheim-Bis singen). Vorstandsvorsitzender Dr. Hans Ruf will ein "drittes Bein" schaffen, wie er auf der Bilanzpressekonferenz sagte. Tatsächlich wäre ein neues unternehmerisches Feld schon das vierte, denn dieser maßgebliche Hersteller von Bo-denbelägen hat sich in den letzten Jahren durch Zukäufe schon dem Büro- und Wohnmöbelmarkt zugewandt und ist mit Textil- und Kunststoffteilen auch Zulieferer der Automobilindustrie geworden.

Gesucht werden jetzt weitere Aktivitäten, die, aus verständlichen Gründen, nichts mit dem wechselhaften Umfeld des Baubereichs zu tun haben müssen, andererseits aber dem Erfahrungsbereich der DLW nicht zu fern stehen. Was eine

neue Branche angeht, wird aber

WELT-Leser sind anspruchsvoll!

Zuverlässige Informationen, Gründlich, schnell, weltweit. Direkt aus Bonn,

die "Toleranzgrenze", so Ruf, auch weiter gesteckt, wenn das anvisierte Unternehmen "gesund" ist.

Die Finanzierung von Unterneh-menskäufen macht der DLW, die seit Jahren bankschuldenfrei ist, offenbar keine Probleme. Bankguthaben und Wertpapiere stehen unter den Aktiva mit gut 113 (1981: 71) Mill. DM zu Buche. Als Gipfel der Vorsicht erscheint deshalb der Vorschlag der Verwaltung an die Hauptversammlung am 8. Juli, genehmigtes Kapital von 10 Mill. DM zu schaffen (Ermächtigungsfrist: 1. Juni 1988). Das jetzt auslaufende genehmigte Kapital von 5.5 Mill DM ist nicht ausgenutzt wor-

Im Geschäftsjahr 1982 hat sich die DLW der Konjunkturschwäche nicht entziehen können: Der Umsatz fiel um 5 Prozent auf 424,7 (446,9) Mill DM zurück, im Konzern verringerte er sich, bei einem und einem Möbelanteil von 27 Prozent, um 3,8 Prozent auf 703,5 (731.2) Mill. DM. Das Betriebsergebnis hat sich aber, wie Ruf versi-chert, gegenüber dem Vorjahr nicht verschlechtert".

Mit einem Mengenverlust von drei Prozent habe man noch deutlich besser abgeschnitten als die Branche, die einen Absatzrück-gang von 8 Prozent habe hinnebmen müssen. Die Sachinvestitio-nen der AG stiegen 1982 auf 5,9 (4,2) Mill. DM und sollen im Geschäftsjahr 1983 wieder auf etwa gleicher Höhe liegen. Zu diesen vergleichsweise niedrigen Beträ-gen vermerkt Ruf, daß man schon mit dem Modernsten ausgerüstet

Die Beteiligungserträge der AG-erhöhten sich auf 4,7 (3,3) Mill. DM. Nach Abschreibungen von 11.3 (14,6) Mill. DM und einem EEV-Steueraufwand von 23,3 (13,4) Mill.

sondere Risikovorsorge" im Vorjahr wider – wird ein Jahresüber-schuß von 15,64 (15,66) Mill. DM ausgewiesen. Je 50-DM-Aktie wird ein Gewinn von 20 (20,50) DM und ein Cash-flow von 35 (38) DM angegeben. Nach Rücklagendotierung um wieder 4 Mill. DM soll aus dem Bilanzgewinn von 11,7 Mill. DM wieder eine Dividende von 20 Prozent auf das Aktienkapital von 58,5 Mill. DM ausgeschüttet werden.

In den ersten vier Monaten 1983 hat die DLW den Mengenabsatz knapp gehalten. Ruf glaubt, daß 1983 der Vorjahresumsatz wieder erreicht werden kann. Preiserhöhungen von 2 bis 3 Prozent zum Jahresanfang konnten bisher nur teilweise durchgesetzt werden. Ei-ne spurbare Belebung des Marktes für Bodenbeläge dürfte nach Einschätzung von Ruf erst 1984 zu erwarten sein.

DIE NEUE ALFETTA # INJECTION: VORWÄRTSKOMMEN ERFORDERT PERSÖNLICHKEIT.







Die Persönlichkeit einer Limousine ergibt sich aus der Summe ihrer Qualitäten. Die neue Alfetta repräsentlert diese Philosophie auf beeindruckende Weise. Innovative Details und ein funktionell-exklusiver Innenraum sowie die neue elektronische Benzineinspritzung (Quadrifoglio-Modeli) dokumentieren ihr technisches Format. Aber die neue Alfetta bietet noch etwas Entscheidendes mehr. Die profilierte Sportlichkeit und die souverane Persönlichkeit eines Alfa Romeo. Die Alfetta gibt es als 2.0-Modell oder als technologisch aufwendiges

2.0-Quadrifoglio-Modell. Und erstmalig auch als sportlich-rationelles 2.4-2.0-Quadrifoglio-Modell. Und erstmalig auch als sportlich-rationelles 2.4Turbo-Diesel-Modell. Kommen Sie. Erleben Sie die ausgeprägte Persönlichkeit der neuen Alfetta – bei einer Probefahrt. Alfa Romeo empflehlt Agip.





Ÿ.

#### Wachsende konjunkturelle Bedenken Kurssturz bei Mannesmann zieht andere mit Dw. – Ungünstige Zwischenberichte einiger Unternehmen, besonders aus dem Bereich des Maschinenbaus, sowie die Feststellung des Münchner Ifo-Instituts, wonach sich das GeMünchner Ifo-Instituts, wonach sich das Geschäftsklima im April leicht getrübt hat, sorg Der als enttäuschend empfundene Bericht über den Verlauf der ersten Monate dieses Jahres führte hei den Mannesmann-Aktien zu einem Kursturz um fast 10 DM. Andere Maschinenbauaktien wurden in Mitjeidenschaft gezogen, auch Linde, wo nach den jünsten Kurstenden verstärkt Gewinne realisiert. werden. Hier sank die Notiz um 5 DM. Bei KHD gab es einen Rückschlag um i DM. Bankaktien konnten sich anfangs noch recht gut behaupten. Dabei profider Mannesmann AG, der für das laufende Geschäftsjahr von einem deutlichen Umsatz- und GewinnGeschäftsjahr von einem deutlichen Umsatz- und Gewinn-Fortlaufende Notierungen und Umsätze **Inlandszertifikate** Aktien-Umsätze Frankhat Ausg. Rückn, Rückn 26.5 26.5 25.5 \$180 6741 5815 105 27 510che 72696 72696 72696 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 72616 104,30 33,84 77,70 32,59 70,09 32,79 43,80 151,36 104,70 Philips Kont Humborhar Dt. Bobcock dgl. Vz. Strebbog Grinsos Goldschm, Solamonder Akzo". Robeco "Frankfert Allionz Vers. BBC Cornigas NVAK Demonstration of the Philips Kont Vers. Philips Reichet Solathonder Selbschung Ackermann Ackermann Ackermann Ackermann Philips Vers. Dienig Outbiller. Ampor Milliotk, Rick, PWA 78-55-35-35-6 148,3-85-77-6 148,3-85-77-7 311-11G 335-8-37-74 311-11G 3442-37-39G 534-5-37-77-5G 335-53-2-2-77-7 335-53-2-2-7 137,1-75-3-2-5 137,1-75-3-2-5 137,1-75-3-2-5 137,1-75-3-2-5 137,1-75-3-2-5 137,1-75-3-2-7 137,1-75-3-2-7 137,1-75-3-2-7 137,1-75-3-2-7 137,1-75-3-2-7 137,1-75-3-2-7 137,1-75-3-7 137,1-75-3-7 137,1-75-3-7 137,1-75-3-7 137,1-75-3-7 137,1-75-3-7 137,1-75-3-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 137,1-7 76.3 148 157.8G 312.5 343.G 333 178,7 93 543 327 105 267.5 1772bG 270.8 144.6 56.7 77 5 146,5 138 315 345 352 176,5 97,8 547 186 267 173 9 145 55,8G 76.5-74 148-47 137.5-8-6-7.5 312.5bGret-10 76 144,5 137,7 144,5 144,7 140,5 50 312.5b.Gree-10,5 345-540 345-540 345-540 181,5-9,5-78,5 97,8-4-2 543-41-41b.G 527-24 186.5b.Brut-62 2678-5,5-6b.B 172-71 263-6-70 446-44 (2038) (3000) (1574) (8094) (204) (85) (24422) (2084) (1287) (1048) 172,5-1-0,1 249-70,5-68,5-9,5 145-4 155,3-5-4,5-558 5206 151 191-89,5-7,5-8 10 768 943 3350 3181 Assecure 1 Austr Postifi BW Renta-Univ BW Wortberg Univ. Colonds Colones Bentenland Concentia do Fords V I Detalands Detarent Detarperial Despiral Despiral Devil-Invoti Const Ront 55,4-63 150,50 197 261 248,5 258 446 385 116,5 117 162,5 163,1 179 375,5 341 163,1 163,1 163,1 164,9 179 179 183,1 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 1 1297 7297 2445 1839 191-89,5-7,5-8 257 246 258-6 44-3,5-48 590-1-36-84 116-5 155-5-1,5-4,5 1536 (1507) 400 (675) 359 (621) 2090 (1250) 1265 (1640) 70 (20) 93 (1429) 1087 (1625) 82 (3449) 915 (680) der Mannesmann AG, der für das laufende Geschäftsjahr von einem sich um 4 DM auf 316 DM, Deckel deutlichen Umsatz- und Gewinnsterte die Commerzbank weiterbin einbruch spricht, gaben die Standeruch eine ostasiatische Bank. Deshalb war hier auch der Abschlag minimal. Stärker gedrückt waren die Papiere der Deutschen Bank, die um 4 DM zurückfielen. Bank, die um 4 DM zurückfielen. Zu einer Sonderbewegung nach oben kam es bei Rütgers, wo der Bank 45,50 DM (minus 0,50 DM) bei 100 000 Stück Umsatz. Bezüge Badenwürttembergische Bank 45,50 DM (minus 0,50 DM) bei 100 M 149 30 45524 79.04 20.576 27.954 25.74 25.74 25.74 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25. 468-6 469 252b0 263,5 179 365G 341 336 83 163b0 151,5 174,1 41,9 106 177,5 263.5-2.5-1-0.5 179.7-8 179.7-8 390G 345-40-41 336.5-6-2.5-2 82.5-1.6-1.8 163-2 137-2-1.5 175-4.5-3.5-3 41,8-1.9-2 106-6,2-6.5 3209 439 2637 19688 2650 105 Ungeregelt.Freiverkehr 270 521 149 265G 256 13355G 269 490 225 145 5205G 302G 620G 275G Reneng 7 InRed d H \*11 A Ried Jorsey 0 I Rind Sih A \*\*9 I digit Lt. B \*10 Rosenitor 18,5 Rubberned 7 Rusgers B 5 Solamonder 7,5 Scherdem \*4,5 Scherdem \*1,7 Solamon Nept. \*11 Sp Kollem \*1 Sp Kollem \* V. Alt u Br., 10 V. Alt u Br., 10 VDM \* Acc66 V Dr. Nickel \* 9 WEW & Ver. Rig. \* 9 VGT \* 0 V. Kuntrun; 0 V. Kuntrun; 0 V. Kuntrun; 10 V. Seidenen Br. 0 V. Werkst. 4 Verrista \* Werkers. 1 Vogul, Briss 1 Vogul, Briss 1 Vogul, Briss 1 Vogul, Briss 2 VW & Wedog 3 Wedog 3 Wedog 4 Wedog 3 William \* 10 William 2776 2564-400 2564-4000 2504-4000 2504-4000 2750-480ert 2750-480ert 2750-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706 5706-5706 5706-5706 5706-5706 5706 5706-5706 5706-5706 5706-570 2726 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 2 723,3 56958 1050 185G 107 112,5 295G 180 74,3 756 300 540 311 314 1010G Resisents.-C. \*\*8 Br Stroffs. \*6 Br Stroffs. 6 Br Wolfe. 1 BR St. Wolfe. 1 BRU Toxat \*1:2 Buckens \*12.6 Buckens \*12.6 Buckens \*12.6 By Br Ing \*11-1 By Br Ing \*1 | SAMT | A A Alpeem 13,5 Aligueso 13,5 Aligueso 13,6 Aligueso 13,6 Berl 13,5 Berl 14,5 Berl 14,5 Berl 14,5 Botw & Kn a Berl 14,5 Botw & Kn a Berl 14,5 Botw & Kn a Botw & Cong 10 Debuse 0 De Hensa 5,55 7905 3805 2505 5806 25105 3500 2105 4600 1806 83 Forts Liqu. RM © Flochglos 10 4 Fib. Schill 3 5 Ford Ebn. "4 M Fr. Obklaw 5 F Hrt. Hypo 11 F Frankona R. 8 F dgl. NA 8 F dgl. SO% E. 4 s sickw Berg \*I D Gelmn AC \*21. 8 B Gruschwir \*I B GGurcher \*I B GGurcher \*I H Gold \*I B GGurcher \*I H Hog Get \*I H dg! V2. 6 H Honn Posser II H Holben Wollers \*I Katz Wene II Katz Wene 275 d 300 d 200 d 93 9 5200 2006 15006 1346 1346 1346 2760 7506 1468 64 570G 700G 1500G 140 1308 86G 270G 2008 1858 Or. At. Tel., 9 Dong 5 Dr. Bobenett St. 4 dgt, Vz. 5 Dr. Bohenett St. 4 dgt, Vz. 5 Dr. Bonk 10 Dr. His Wenn BAA Dr. Coentre. 11 Dr. Eff. • Whit. 8 Degusso 8 P.L. Hyp. H. - Bin., 9 Dr. Hyp. F. - Br. 10-2 Dr. W. Dr. Dr. Specificial. 4 Dr. Streinz. 8 Dr. Texaco 18, 5 Dr. Boenh, 10 Colombia B. Dr. Streinz. 8 Dr. Hawco 18, 5 Dr. Boenh, 10 Colombia B. Dr. Specificial O Dirtm. 4 N \*\*60 DAB 3 Dw. Drieft 6.6 Dr. Specific B. Dw. Richer 6.6 Dr. Specific B. D Henthe Oboro "E Koenig & B 5 doji NA 5 Koeni Venw 5.5 Karl Stoni 5 Langbein-Pi "0 M. Fahr "34 Alessch 2,41 "10 Min Obort. 8-1 a Nued Hofe "9-2 Coan, Bierter "0 Popier Wolsa 0 Pi Ledown "3 Schweib 5.5 Tone West. "0 Wester Vici "0 745G 260G 45 444G 5444G 545,5G 410G 284 42G 255G 100G 380 740 388G 710G 1370 905G 122 269,5 Enupp-Stati \*9 Kinhir. \*9 Kinhir. \*9 Kinhir. \*9 Kinhir. \*9 Kinhir. \*9 Kinhir. \*9 Linhinger \*10 Longovitir. 10+5 Lech Bekr. 7.5 Lech 339G 315G 452 452 354 1380G 13508 282G 335G 1607 390 2508 1580G 2588 117,5 420G 710 829G 245 2706 2706 2706 2706 32,56 44,46 41,90 44,73 79,37 116,67 21,60 18,53 70,18 102,17 58,02 75,19 81,99 Freiverkehr F AGAB 4.5 F AGAB 4.5 F Asko () F Asko () F Asko () F Best Sottwich () F Best Maninger () F Best Ma 140,30 178G 251 3.28 443G 4006 7205G 2006 2458 64,8 533,5 3400 147 127 10060 36007 6110 141 405 2050 3106 4405 5486 8006 15005 4200 200 6606 3138 449 53068 **Unnotierte Werte** 7903 198T 375T 80 1 408G 501 2508 173,5 178 178 1905 1907 3603 6056 4260 5103 2608 173 5 176 176 142 290 rertifikate (DM) Auskands 19,85 22,80 99,30 45,70 115,05 100,87 52,40 70,80 274,80 21,85 24,10 62,40 46,60 123,73 107,59 85,40 22,00 275,60 Edetst, Wirt, "4 Eichbaum-Br, 5 Tiscs, Vert, 10 Ebschloß 5,5-1 4 Be Outb. 5 24. 5. 26 5 11 dgl. 82 105 9,5 Phil Mon. 100,38 25 dgl 82 100,38 7,30 dgl. 82 1,25 Philippinen 85 4,73 dgl. 78 5,75 PK Sonker 78 6,30 Quebac 72 7,23 dgl. 77 7,23 dgl. 77 8,30 dgl. 77 7 dgt, 73 6.50 Teaumkrothe 68 1001 107, 60 1 Falsico lissect, 21 8 Tribu Th. C 73 6.50 Trolloger Ma. 72 8,9 8,75 Trondheim 78 7,50 TTEW ini. 89 76.5 102.7G 102.5T 103.4 1097 113.48 109.5G 109.5G 101.85T 99.4 7.35KonsaDev.se../ 9.75 Londro Int. Fin. Bl 7 Malaysia 72 8.50 dgt 77 8.25 McDendis Fin. 82 7.13 dgt. 82 e 25 Megal 78 7.25 Mesuko 73 7.25 Mesuko 73 Fremde Währungen Ascot Asio Fd \$ Automotion sir. Bond-invest pir. Consec Ciji-Bonds sir. CSF-ini, sir. Drawins \$" 99,9 98,551 104G 96G 7,75 Setal 73 8,50 dgl. 75 106.55 106.5 106.5 106.5 108.75 108.75 108.75 108.50 108.27 108.50 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 7,75 dg1 77 5 dgL 78 F 80 | 161,2 | 163,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 7,875 SWG 29 10,125 dgl. 81 19,75 dgl. 82 6 dgl. 82 7,75 dgl. 83 8,25 Europistos 71 8 dgl. 72 10,50 Ferror 82 8 Fin. L. Bt. 71 7 dgl. 72 8,50 dgl. 60 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 5.50 Am Express. A. P. Arbed J. T. 18.75 Arbed J. T. 18.75 Arbid og Samdel J. So Argerninen 7. 6.50 dgl 78 ll 7.50 dgl 77 dgl 77 dgl 77 dgl 77 1.50 dgl 79 10 dgl 89 10 dgl 81 ll 19.75 dgl 89 10 dgl 81 ll 19.75 dgl 87 10 dgl 87 85T 107,5G 94,6 98 940 101,250 99,9 105,540 105,53 101,5 84,9 96,5 81,7508 87,7508 102T 197,5 V cgc 67 108,540 97,5 cgc, 82 190,5 9,25 gc, 83 1037 8,125 irland 8 100,75 7,80 cgc 82 101 8,875 cgc 83 99,15 9,25 ITT Amilif 7 cgc 83 112,8 110G,4G 100,4G 100,6G 102,6G 102,6G 102,6G 97,46 97,16 94,1G 94,1G 97,74G 99,95 102,4G 32,47 36,49 19,79 19,79 19,72 114,72 114,72 114,72 114,72 110,50 10,49 170,00 18,73 10,00 18,73 10,00 18,73 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,44 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10, 109 105,256 100,75 99,5 100,56 100,56 101,5 101,5 101,5 I Vermittelle 66 6 dgi 78 4,50 Tegt. 78 19,75 dgi 80 11,50 Tegt. 82 8,50 TVOEST ALP. 73 8,50 dgi. 75 4,73 Tegi 77 7,25 VW Inc. Fin. 83 74.75 75.81 91.9 100.5 101.9 102.61 92.4 97.75 94 101,286 106,55 105,5 105,5 105 107 97,2 68,756G 81,7566 87,716 1007 -Zhg. 99 102,850 980 990 109,750 104,35 99,95 100,281 99 102,883 94.4 99 109,75 106,50 108,73 64.8 107.5G 74.55G 70 72 74.5 101.78G 101.3G 78.5G 101.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 8,125 irland 80 10,125 dgl, 81 7,80 dgl 82 8,873 dgl 83 74,5 164,75 161,75 106,6 107,5 107,5 105,80 105,80 101,15 101,15 100,75 9,25 (IT Amikes &) 7 dgl &5 8,125 Jap. Airlines &0, 7,625 Japan Dev. 8k. &0 1000 de la Rinna d 100.57 100.57 100.52 102.43 99.75 100.45 100.53 100.53 100.55 100.45 100.45 111.23 111.53 111.53 111.53 110.55 100.55 111.53 111.53 110.55 100.55 111.53 110.55 100.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110 100,47-700,7 100:257-100,45-100,100-91,75-100,5-107-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75-100,75 5.50 TWethou 4.50 Total 6# 250 Total 6# 250 Total 6# 7.50 digi 77 1.50 digi 77 1.50 digi 77 6.50 digi 78 5.75 digi 78 5.75 digi 78 6.25 digi 78 6.25 digi 78 6.25 digi 78 7.875 digi 80 1.80 digi 80 1.8 105.751 99.9G 1077 701.25G 99.51 107.25 97.01 1000 102 106.25 107.75G 105,25T 99,90 102,25T 101,25G 99,65 103 97,25 100,6G 101,75G 104,18 107,75 107 1003 1009 96,25 96,4 96 100 100,25 106,9 101,25 109,21 109,21 109,21 109,25 109,25 109,25 103,1 | 2.75 Read Int. 73 | 2.75 Recol Int. 74 | 2.75 Recol Int. 74 | 2.75 Recol Int. 75 | 2. 140,50 67,50 614,25 16,64 10,42 102.45 102.27 102.27 100.27 100.5 100.6 100.6 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.6 100.7 100.6 100.7 100.8 100.7 100.6 100.7 100.8 100.7 100.8 100.7 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 10 97,960 104,75 107,4 91,5 103,4 103,6 103,5 97,76 97,76 103,5 97,8 100,6 104,25 104,25 104,25 105 105 105 1007 4.25 dgl. 78 110.25 dgl. 78 110.25 dgl. 80 197.75 dgl. 77 197.55 dgl. 80 197.75 dgl. 80 197 Like CCCE 78 4.50 ctgl. 76 7 dgt, 77 4.50 CNA 49 4.50 CNA 49 4.50 CNA 88 4.25 dgl. 79 9.5 dgl. 83 7 CESP 77 6 Chose Manh. 78 7 Chryster 69 7 75 Committee 71 4.50 CNF 75 4.50 dgl. 77 9 Comp. VRD 76 4.50 COLT 82 9 Comp. VRD 76 4.50 Courtoulde 72 8.50 dgl. 77 8 Centee 77 8 Control For 48 8.50 dgl. 76 6.50 Courtoulde 72 8.50 courtoulde 72 8.50 dgl. 76 6.50 Courtoulde 72 8.50 dgl. 76 6.50 Diatric Por 49 8.875 Credit Fone. 48 8.875 Credit Fone. 48 8.875 Credit Fone. 48 8.875 Credit Fone. 49 8.875 Credit Fon 101 33 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 101 35 10 119.25 215.06 24.44 18.40 810.25 1665.008 1225,008 1235,00 1285,00 14.63 10.20 73,75 97.29 Realic. Valor of Pharmafonds str. Pharmafonds str. Pharmafonds str. Sell it str. Sell it str. Sell at all it Swissammob. N.S. str. Swissammob. 1981 str. Universit it str. Universit it universit it str. Universit it universit it str. Universit it universit. Universit it universit. 7,73 og. 77 4,75 da strollen e5 4,30 dg) 67 7,35 ogl 67 7,65 ogl 77 6 dg 77 6 dg 77 6 dg 77 7,35 dg 80 7,35 dg 81 7,75 dg 81 7,75 dg 82 6,75 Autr 1 D, C, 1 7,75 dg 7 8,875 dg 83 6,75 Autr 1 D, C, 1 8,75 dg 7 8 dg 7 8 dg 7 4,75 Kanner D. 75 8,50 Konsela 82 6,75 Kansel B. Po. 1 7,75 dgl. 71 100,56 1007 102,5 101,751 75,5 76,7 104,751 110,25 110 100,75 77,5 1001 100,9 97,2 100,5G 100G 102G 102,257 96,15 99 104,75 1105 107,75 103,5 99,45 99,75G 100,757 97,5G 107 6.575 Karsacil B. Po. 66 99.99G 7,75 daj. 71 90.57 7,75 daj. 71 100.1G 6.73 Kabe 69 106.468 7,75 daj 71 96.25 6.73 Kabe 69 106.408 7,75 daj 72 105.75 100 4.90 daj. 77 102.4 5,75 daj. 78 100T 97.75T 95.7 97.75T 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 8,25 Forsmories 78 5,75 dgl. 78 8,875 dgl. 81 7,50 Francetej 76 7,62 Francetej 76 7,63 Gorde France 8 6 G. Zbk. Wien 77 8,575 GKN-Pin. 82 7 Grand Mayro 77 8,375 GKN-Pin. 82 99,96G 93,5 105,5 100,1G 106,358 96,25G 105,4 - Zhq. | Bill | 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 99,75G 1027,155 102,75T 101,85 102,75T 101,87 100,68 PLJ 95,7 87,75 99,8 99G 99,79G 102T 102A 101A 101,6 97,1 100,564 98,5 98,5 98,5 99,5 100.5G 92.3 97.5G 1027 100.57 94 102.35 8 Kom Aneinst. 7e 3,75 Kopenhagen i 6,75 dgt. 69 7,75 dgt. 71 7,50 dgt 76 6 dgt. 72 7,50 dgt. 82 7,50 Kpbenh Tal 7 dgt. 77 16,50 dgt. 73 190,57 98,25 at 100,57 101,57 1011 94 105 a,75 Neuseel 69 7,50 dgi 71 1 dgi 72 17,5 agi 74 a,75 dgi 77 5,25 dgi 78 5,4 dgi 79 17,175 dgi 79 17,175 dgi 80 17,75 dgi 81 100,5G 1027 107,1 107,1 107,1 99 1 99,25 105G 103,5 109,75G Junge Aktien 8 Sanco Nac 71 7 dgl 77 8.50 BNDE 77 6.75 dgl 78 7.75 dgl 80 5,75 Bk. Amerika 78 7,25 Bont Tokyo 61 7,50 Bontue Extenduse 7,25 dgl 78 97.5 91.75 94.6 78.25 83.5T 93.6 180.6 7 99.5T 26. 6. 83: BMW 3205 Baveria 205G; Jute-Spinnervi 150G; Philips komm. 310 G; VEW 124, RWES1. 168: RWE Vz. 167,5: Reag 185G: Herlitz Vz. 265; Herlitz Vz. 255 Tel 72 104T 99,75 95,51 6,75 Yekolu 7 dgl 69 8 dgl 71 100G 100-3 100-25-3 100-25 -24g\* 170(50) 105,57 100 95,5 WELT-Aktienindex vom 26, 5.: 136,7 (137,9); WELT-Umsatzindex vom 26, 5.: 2666 (1792). Tokio Zürich Magrid **Ausland** Amsterdam 25. K 24.5. 25.5 Seneral Poods Seneral Motors Senty Oil Soodyoortine Soodrich Srace Suff Oil Ioliburion Howlett Poctant Iomestake Howest Poctant Iomestake 44 68,25 43,875 67,125 33,625 41,875 48,625 37 37 36,875 120,625 114,625 43,90 68,73 43,73 48,425 33,625 34,75 36,75 36,75 121,875 115,500 10,125 58,475 78,75 53,50 45,875 77,125 54,75 77,125 51,73 53,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 5 50 2: 176 170 27.375 38.875 38.875 38.375 37 21.50 15.75 150.375 21.50 15.76 10.425 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 1,45 1.42 26,625 119,875 11,875 34,875 14,75 12,128 28 12,128 28 19,50 26,875 32 38,875 8,50 26,875 33,75 22,875 27 28,825 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 34,625 36,75 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 28,625 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 31,425 | 25 S. 1 25 5 1 25 5 1.25.5 Banco du Bribac Banco Central Banco Hist Am Banco Hobust Banco de Santando Banco de Viñago Cros Depositos 745 261 4325 1285 1990 1545 2670 630 725 250 4350 1295 1965 1550 2670 635 243 20,25 11,373 Air Liquide Alsthom Allom Berjinn-Say Berjinn-Say Benyton-Say Benyton-Say Benyton-Say Care bour Gas Lotsyeris Hocheris Locatronis Mockinion Balk Michelin Mockinion Mockin 460,1 155 277 1800 1301 801 197,5 173,6 175,9 105,9 1702 1702 1702 1702 1113 1250 1113 1250 1113 1251 1113 1251 1113 1251 1113 Ausulase dgl. NA beint Lau Brown Boverl Cibe Geigy Min. Cibe Gegy Pari Elakir Watt Facther Int. Cibe Gegy Pari Elakir Watt Facther Int. Sames Int. Facther Int. Facther Bonker Int. Facther Int. Facth ACP Holding Atg Br. Nederl Arrier Ama Bank Ecriel's Patent Byonhart Lucas Sols Stodero Buhmann Dessoaus Folker Cist Brocades Deov d' Contil Hagemeyer 148.8 58.5 35? 116 8? 29.3 17.8 87.5 167.2 43.2 51 174.2 39.2 149 57,5 356,6 116,2 56,3 17,5 103,5 43,5 43,5 28 141 177 58,5 Benix of Tokyo Benyy Phorms Bridgestone Til Donath Kogye Dalvid Sec. Donath Kogye Dalvid House Esdi Hondi Hitochi Hondi Hitochi Hondi Hitochi Hondi Hitochi Hondi Hitochi Hondi Hondi Hondi Hitochi Hondi Ho 11.879 11.875 12.875 14.75 14.75 14.75 14.75 12.28 17.825 23 19.50 45.55 45.25 23.125 45.25 23.125 45.25 23.125 45.25 23.125 45.25 23.125 45.25 23.125 45.25 23.125 45.25 23.125 45.25 23.125 23.125 45.25 23.125 45.25 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23. rower status of CL Ltd Languid Tebacco Uoyda Bank Loanho Mairks & Spancer Mellond Bank Nat. Westmanter Pessey Recks: & Colman Ro Tinto-Zinc Rustonborg Plot 1 Shell Transp. Thom Em Tube Investin Uniter Wickers Woodworth 34.25 57.25 58.15 78.85 79.85 79.85 79.85 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.125 64.12 550 550 57 368 500 657 975 518 519 518 609 75 intone Net. Gas Inco Inco Inco Inco Inco Inter City Gas Ltd. Interprov. Pipeline Kerr Addison Massay Fergustin Moore Corp. Norancia Mines Norten Engry Res Norten Engry Res Northern Telecom. Arco Anno Arco Anno Corp Ann Cyrnamud Ann Cyrnamud Ann E Persia Am Motors Anno Control Anno Control Anno Control Anno Control Anno Control Anno Control Contro 36 48,629 30 69,75 66,50 45,375 47,875 51,875 24,125 24,125 24,125 24,125 24,125 34,875 34,375 52,125 45,75 34,425 34,425 34,425 34,425 34,425 34,425 34,425 38° 20' 144 Cross Diagnate Et Aguila Franti Pectas Galeria Since In anciete - Esp The duere S E a T Sovilland de Et Telefonda Union Electrica Union Vallanemeso 485 6100 745 5275 169 1300 5275 570 4090 1450 151 3275 520 7100 285 795 645 3030 2850 17150 482 8025 738 5775 1590 1290 1295 1450 1450 1455 1450 1270 2040 7150 1375 800 3030 2870 17128 IRBA Int Harvester Int. Poper Int. Poper Int. Tol. & Tol. Int. North. Inc. Jim Wotter J. P. Morgon TV Corp. Linner Industrie Lockheed Corp. Low's Corp. Low's Corp. Low Ster Louistone Lond. Mc Dermott Mc Denmott Mc Denmotf Dot Merck & Co. Mentil Lynch Masse Petroleum Mcsel (Plum) Minneadoria M. Mental Oli Monsonto 52,56 5: 75 36 56,5 45,75 28,5 57 87,5 55,29 12 75 39 33,75 44,25 79 14,625 115,125 171 32,875 31,25 22 59 Northern Telecom Nova Octhwood Petrol Revenue Prop. Rio Algam Mines Royal Bt. of Can. Seogram Sheritt Gordon Steel of Canada Transch, Ripelinas Westchest Transs. Indext: TSE 398 Mitraschi. Hagemeyer Harroken Bierbr LM Fort, Hoogaven Notingnois Nad Hed Loyd Grod Jon Commern Packboed Philips Syn-Schelde Robeco Robinco Royal Dutch Stavenburgs Bic Uniteder For Masch Volker Stevni Wectland Urr Wectland Urr Wectland Urr Westland Urr 54.75 54.75 105 / 142 5 27 2 143 87.8 26.6 50 7 47.3 3,85 295 297.8 118.9 62.1 195 62.8 35.5 119 104,7 147 76.9 143,3 88,8 76,1 49,1 47,1 3,85 293,4 286,5 119 62,1 193,8 62,1 193,8 62,1 193,8 62,1 700 5 1 200 8 1123 Index 116,95 Mailand 87 14,875 20,125 84,875 84,875 85,75 39,50 79,50 79,50 79,50 74,575 59,50 14,875 51,50 51,50 51,50 51,50 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51, Mongkong Mitgeteilt von Merrill Lynch (Hbg.) 33,125 52,125 77,125 76,25 42,25 57,287 48,275 48,275 46,25 71,125 75,175 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,375 22,37 Bostogi Brada Carlo Erba Cantrole Rot For VZ. Finsader A Gonoral IP VZ. Itatomomi Italgos Lepeiti St Mediobarca Mediobarca Mediobarca Mondaden Mond Mitgetalit von Mentil Lynch (Hbg.) 13.50 3.52 7.55 29.50 11.06 12.50 Chine Light - P Hong-long Land Hangs - Sr. Bs Hongs Teloph Hore Whampoo Jara Matheson Seite Pac - A -Wheelot - A -23 277.50 80,75 42 50 38,875 47.50 57.75 44,375 113.375 34,375 lex: INSEE 7 % 51 L0 11 20 12 00 Toronto 25,50 41,375 30,625 42 27,375 3,80 23,875 16,50 17,25 39,475 29,75 124,255 450 80,125 74,50 35 59,25 30,25 31,75 54,875 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 24.50 42.375 30.425 30.425 47.50 26.375 4 25 16.875 17.50 56.50 46 23.425 54.50 4.35 40.75 64.875 77.625 74.25 81 16.125 ACI Ampot Explor B., New S Woles Brok Hir South Brok, Hill Prop Coles CRA CSR (Theis, Meters Expl Mill Holgings All Braweries Angle Am. Corp. S Angle Am. Gold 3 Bebrook Int. Bearchays Bonk Beacham Beacham Beacham Beacham Beschem Br. Issyland British Payland British Payland British Payland British Payland British Payland British Codbury Schwepper Codoury Schwepper Codour Schwepper Cons. Gold Fields Cons. Myrchison Courtaulds De Beers S Distillers Driefontoin S Driefontoin S 144 23,25 1,2475 141 480 390 186 660 102,3 103,1 1,50 2,15 2,15 2,88 2,88 5,34 2,55 1,48 6,98 1,48 6,98 1,18 0,77 4,88 1,14 6,98 141 23,13 1,245 158 1475 388 187 610 355 364 161 117 265 37 440 90 8,85 248 37,75 ind.: Schw. Kred. 280,5 2798 Wign Brüssel Singapur 48 21,50 75 34,625 20,75 22,50 50,125 14,50 33,50 17,75 2°5 330 288 575 333 177 114 169 231 254 1056 1980 107 2215 2010 5660 5570 1665 4520 2605 3650 1954 1950 2775 5700 5580 1675 4470 2605 Meters Expl MilM Holdings Myur Empanien North Broken Hill O'asprage Pera Wollsend Fotshoon Thomas Nat. Tr Watern Mining Wastern Mining Wastern Mining Kopenhagen 55,75 23,625 56,50 4,20 40,25 6,875 27,625 71,50 81 Cockenii Ebes Gevoeri Freditoor Petrofina Soc Gen Safina Solvay UCB 555 540 195 195 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 5.45 5.05 9.40 2.46 5.40 7.00 10.90 2.64 7.60 4.91 384 161 117 278 572 91 8,95 247 35,50 70 2685 219 2685 219 127,75 501,25 859,75 253 75 425 204,75 2665 319 123,5 495,25 852,5 550 199.65 :17,92 Fhilips 10-40/4.80, 1-40/5.90, Royal Dutch 10-110/7, Unilever 1-190/5, Eff Aquataine 10-80/3.60, Norsk Hydro 7-140/6.40, 10-140/1.150, 1-140/2.50, Verksarisopsteness: AEG 7-80/2.7-7-80/3.5, 7-80/6.85, 10-86/2.90, 10-70/5, 10-75/6.10-80/10.40, 1-60/2.30, 1-65/2.90, 1-07/7.50 Sieneca 7-39/3.50, 7-44/6.10 und 9, 10-330/7, 1-350/21.80, BASF7-199/5.40, Bayer 7-150/1.3, BMW 7-330/1.5, Und 7-170/2.50, 10-170/2.30, 1-170/4.35, Conti 10-80/3. Commerzhank 7-18/6.40, Deutsche Bank 7-330/7.90, 10-330/1.0, 80, Dresdner Bank 10-190/10, Hoesch 1-55/5.40, 1-60/3. Mannesmann 7-170/15, 7-180/7.60, 1-160/4.80, 1-70/1.5, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.70, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.50, 1-180/4.5 Optionshandel Devisen und Sorten Devisenmärkte Goldmünzen Frankfurt: 25.5.: 709 Optionen. 37 600 (25.600) Aktlen, davon 125 Verknufsoptionen - 6380 Aktlen, Eastoptionen: AEG 7-80/2.50, 7-85/2, 10-80/5, 1-90/11. 1-85/8, 1-95/4, 40. Stemens 10-350/15.85, 10-370/3, 10, 1-330/45, 1-340/34, 1-36/15, 20, Vebs 7-170/3, 19-160/11.50, 10-170/6.69, 1-160/15.50, 1-70/6.39, BASF7-140/9, 7-150/4, 10-140/15, 10-150/7, 1-140/15, 40, 1-150/7, 10-160/15, 10-160/3, 50, 1-140/15, 40/8, Horechst 7-150/7, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/17, 10-160/1 Devisenterminmarkt Zu den in den letzten Tagen vorherrschen-den Diskussionen um die zukünftige Zinspoli-tik und die Entwicklung des amerikanischen Budgets geseilte sich im Tagesverlauf kom-Nevischteringen bei den aber eine oeutehe Veranderungen bei den aber eine oeutehe Verangung der war am 26. Mar zu beobachten. 1 Monat Dollar DM 0.890.79 2.642.5 Pfund-Dollar 0.15-0.13 0.350.3 Pfund-DM 2.407.00 5.7674.3 FF-DM 29/13 75/59 Weehs.Frankfurt Sorten\*) Ankts -Euget Ankauf Verkauf In Frankfurt wurden am 26 Mai folgende Gold-munzenpreise genannt (in DM): Dollar-Depots, FF-Abschläge n. 3 Monate 2.64/2.54 0,35/0,31 5,70/4,30 75/59 Gesetzliche Zahlungsmitte!") ittel") Ankauf Verkauf 1340.06 1027.29, 1048,06 1127.29, 1048,06 1243,92 443.90 506,64 254,00 109,60 251,00 109,60 251,00 204,23 191,00 207,75 206,00 505,10 1112,00 700,75 1111,00 1000 50 2.4848 3.956 3.153 2.0195 88,810 130,140 33,245 27,770 34,900 33,130 1,681 1,793 2,520 1,0545 45,660 2,938 2.4928 3.,172 3.167 2.0275 89,030 120,380 33,495 37,895 31,695 14,221 1,893 2,540 1,0575 45,860 2,992 2,4630 3,915 3,065 1,0606 88,75 120,28 4,946 32,635 27,54 34,22 16,642 14,211 1,715 2,30 2.49 3.89 3.10 1.98 88,25 118,75 4.90 32,25 27,15 34,00 1,73 2.16 1.01 44,75 2.53 1.00 3.25 2.07 90.25 121.50 5,125 29.25 34,25 29.25 34,70 1,75 14,33 1,85 1,07 46,50 0,01 1,10 3.25 New Yorka) Lendon') Lublin' Muntreal<sup>31</sup> Amsterd Zurich Brussel Ports Kopenth, Osio Stockh \*\*\* Medandin \*\*\* Wien Modrid\*\*\* Lisabon\*\*) Lisabon\*\* merzielle Doller-Nachfrage zum Ende des Monats, so daß der Kurs am 26, 5, von 2,4850 5,20/5,00 0,52/0,47 10,00/8,60 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian) "") 5 US-Dollar (Liberty) 1 i Sovereignalt 1 i Sovereign Elizabeth II auf 24930 klettern konnte. Die Bundesbank auf 2,4930 klettern konnte. Die Bundesbank griff in das Marktgeschehen nicht ein. Amtrich notierte der Dollar mit 2,4883. Auch das Englische Pfund befestigte sich weiter und erreichte mit 3,965 den bisher hochsten Punkt der Befestigungsphase. Der Schweizer Franken und der Japanische Yen lagen bei ruhigem Geschaft etwas hüber wie auch die nordischen Währungen. Hier fiel lediglich die Danische Krone auf, die mit dem heutigen Rückgang auf 27,83 in zwei Tagen einen Verlust von 18 Pf hinnehmen mußte. US-Dollar in Geidmarktsätze G-tdistark at Satze G-tdistark at set in Handel unter Banken am 28, 5.: To receded 5,0-3,05 Prozent; Monatsgeld 5,2-5,3 Prozent: Dreamonatsgeld 5,2-5,4 Prozent. Privatdisalonssatze ...m 20 5.: 10 bis 29 Tage 3,55 G / 3,40 B Prozent. Und 20 bis 50 Tage 3,55 G / 3,40 B Prozent. Privatorsatz der Eunderbank am 28, 5.: 4 Prozent; L. recessatz 5 Prozent.

20 belgische Franken 10 Rubel Tscherwonez 2 mida frikanische Rand Kruger Rand, neu Maple Leaf

20 schweiz Franken "Vreneh" 20 franz Franken "Napoleon"

100 dsterr. Eronen (Neuprägung) 20 osterr. Kronen (Neuprägung) 10dsterr. Kronen (Neupragung) 4 osterr Dukatent Neupragung

20 Goldmark

Euro-Geldmarktsätze

Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unte ken am 26. 5.; Redaktionsschlaß 14.30 Uhr:

US-\$ DM
1 Monate 9-94. 4%-54.
3 Monate 9%-94. 4%-54.
6 Monate

Außer Kurs gesetzte Mu

Tokno
Helinki
Buen, Air.
Roi
Athen\*) \*\*)
Franki.

14,76

0.25 1,25 2,68

yon 18 Pf hinnehmen mulite. US-Dollar in: Amsterdam 2,8015; Brissel 49,7125; Peris 7,4730; Mailand 14,7820; Wien 17,5230; Zurich 2,0692, Pfund/Dollar 1,5931.

334 84 27 - 33 262,16 1233,83 257,64 149,12 579,69

250 rei 256 tei 207,89 1006,69

,44 T

Korng & Boner had w Korng & Boner had we and white Boner as aufg gamte feltwinse and state die Nachthau ou spiare

Wirts
Sie ke
Souv
auch

Sundeschafteriefe (Zinslauf vom I. Juni 1983 an) Zinslaffel in Prozent jahrheb, in Klammern Zwischeurendduc in Prozent für die jeweilige Besitzdauern Ansgabe 1983-7 (Typ A14,0044,00)=6,004,98)=7,0045,011-7,5045,(41-2,0045,38)=8,005,647). Ausgabe 1983/8 (Typ E14,0044,00)=6,0045,000-7,5045,650-7,5046,12)=8,0048,001-9,0045,005-7,5046,12]=8,0048,001-9,0045,005-7,5046,12]=8,0048,001-9,0045,005-7,5046,12]=8,0048,001-9,0045,005-7,5046,12]=8,0048,001-9,0045,005-7,5046,12]=8,0048,001-9,0045,001-9,0045,001-9,0045,001-9,0045,001-9,0045,001-9,0045,001-9,0045,001-9,0045,001-9,0045,001-9,0045,001-9,0045,001-9,0045,001-9,0045,001-9,0045,001-9,0045,001-9,0045,001-9,0045,001-9,0045,001-9,0045,001-9,0045,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,001-9,

KOENIG & BAUER / Bonus zur Kapitalerhöhung

### Wachstum in der Flaute

DANKWARD SEITZ, München Angesichts des ständig steigenden Geschäftsvolumens will die Koenig & Bauer AG, Würzburg, älteste Druckmaschinenfabrik der Welt, im Juli dieses Jahres unter Ansnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals ihr Grundkapital um 4 Mill. DM auf 20 Mill. DM erhöhen. Zuvor erhalten die Aktionäre allerdings aus dem Bilanzgewinn 1982 von 2,4 (1,6) Mill. DM eine unveränderte Dividende von 5 DM je 50-DM-Aktie und zusätzlich 2,50 DM Bomis.

Wie es im Geschäftsbericht für das vergangene Jahr heißt, wird die Eigenkapitalquote von 13,5 (12,09) Prozent noch immer nicht als ausreichend angesehen. Zur Stärkung des Eigenkapitals (35 Mill. DM) waren aus dem Jahres-ülberschuß von 3,94 (4,07) Mill. DM den freien Rücklagen bereits 1,54

(2,47) Mill. DM zugeführt worden. Koenig & Bauer hat, wie der Vorstand schreibt, 1982 ebenso wie die gesamte Branche aufgrund der Weltwirtschaftslage die schwächere Nachfrage zu spüren bekommen. Auch die Erwartungen, daß die Drupa '82 in Düsseldorf eine Trendwende wie 1977 einleiten könnte, hätten sich nicht erfüllt. Erstmals seit Jahren habe man daher einen leichten Rückgang des Auftragsbestandes verzeichnen müssen, der per Ende 1982 mit 368,4 Mill. DM (minus 1,6 Prozent) allerdings noch immer auf hohem

Niveau liege.

Dabei muß aber berücksichtigt werden, daß der Umsatz gesteigert werden konnte, wobei sich die Exportquote von 69,3 auf 78,5 Prozent erhöhte. Investiert wurden 10,5 (12,9) Mill. DM bei Abschreibungen von 10,1 (8,8) Mill. DM.

Die Aussichten für 1983 beurteilt der Vorstand positiv. Der hohe Auftragsbestand, der bis weit in das kommende Jahr hineinreiche, sichere die Vollbeschäftigung der über 2400 Mitarbeiter in den zwei deutschen und zwei ausländischen Werken. Hinzukomme, daß man seit dem Frühjahr eine Nachfragebelebung feststellen könne, wenngleich der Auftragseingang noch unter dem Vorjahresniveau liege.

DEUTSCHE TEXACO / Kapazität der Raffinerien um ein Viertel reduziert

### Mineralölgeschäft bleibt defizitär

JAN BRECH, Hamburg
Den Reigen der Mineralölgesellschaften, die in diesen Wochen ihre
Geschäftsberichte 1982 präsentieren, eröffnet dieses Mal die Deutsche Texaco AG, Hamburg Ihre
Aussagen zur Entwicklung am Mineralölmarkt dürfte die Konkurrenz samt und sonders bestätigen.
Die Mineralölwirtschaft hat ein miserables Geschäftsjahr hinter sich,
und sie schreibt auch in diesem
Jahr unverändert tiefrote Zahlen.

Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden Armin Schram verliert die Deutsche Texaco zur Zeit
noch immer mehr als 20 DM je
Tonne verkaufter Mineralölprodukte. Im Vergleich zum "Katastrophenjahr 1982" haben sich die
Verluste zwar halbiert, doch bestehe wenig Hoffnung, daß das Mineralölgeschäft über das ganze Jahr
wesentliche Verbesserungen erfährt. Für die Deutsche Texaco erwartet Schram selbst unter Einbeziehung der Gewinne aus anderen
Bereichen ein negatives Ergebnis.
Die Entwicklung am Markt ist
weiter durch sinkenden Absatz

und reichliches Angebot gekennzeichnet. Die Deutsche Texaco hat in den ersten vier Monaten im Inland nochmals rund 3 Prozent weniger abgesetzt, nachdem der Verkauf bereits im Berichtsjahr um 10 Prozent zurückgegangen war. Entsprechend reduziert wurde die Verarbeitung, die sich durch die Stillegung der Raffinerie Rauenheim im Herbst 1982 um rund 25 Prozent auf 8,2 Mill. Jahrestonnen verkleinert hat. Vor allem nahm die Texaco den Einsatz von Rohöl zurück, während die Verarbeitung zugekaufter Halbfabrikate stieg.

Die Verluste im Jahr 1982 waren nach Angaben von Schram mit 45 DM je Tonne etwa so hoch wie im Durchschnitt der Branche. Im gesamten Mineralölgeschäft dürfte Texaco demnach weit mehr als 300 Mill. DM zugesetzt haben. Dieses Defizit konnte auch nicht durch Erträge aus dem Gewinn von heimischem Gas (Texaco-Anteil 1,7 Prozent) und Erdöl (Anteil 16,5 Prozent) ausgeglichen werden. Das Betriebsergebnis über alle Bereiche war 1982 negativ.

Den Ausweis eines Bilanzgewinns von 77 (i. V. 165) Mill. DM verdankt Texaco ausschließlich der Auflösung von Preissteigerungsrücklagen, die in den Jahren 1979 bis 1981 gebildet worden waren. Der Gewinn wird in Form von 7,70 DM Die Die Die Stellen 1970 Mill. DM Grundkrapital ausgeschützt.

DM Grundkapital ausgeschüttet.
Der desolaten Erlöslage im Ölgeschäft begegnete Texaco 1982 mit Rationalisierungsmaßnahmen und dem Verzicht auf völlig unrentable Verkäufe. Der Umsatz ging demzufolge um 7,1 Prozent auf 10,1 Mrd. DM zurück. Auf der Vertriebsseite straffte Texaco das Tankstellennetz, in der Verarbeitung wurde der Rohöleinsatz um 30 Prozent reduziert, der von Halbfabrikaten verdoppelt. Von den insgesamt 7,9 Mill. verarbeiteten Tonnen entfielen 26 Prozent auf Halbfabrikate.
Auf hohem Niveau blieben die Investitionen, wobei von den rund

Auf hohem Niveau blieben die Investitionen, wobei von den rund 1,6 Mrd. DM der letzten 7 Jahre mehr als die Hälfte in den Bereich Aufschluß und Gewinnung flossen. Für dieses Jahr hat Texaco 300 Mill. DM vorgesehen.

#### Abschiedsbonus bei Boswau & Knauer

J. G. Dässeldorf

Das Neusser Bauunternehmen Boswau & Knauer AG, das nach der ao. Hauptversammlung am 21. Juni in die bereits mehrheitlich an 20 Mill. DM Aktienkapital beteiligte Thosti Bau-AG, Augsburg, aufgehen wird, verabschiedet sich aus der Selbständigkeit für 1982 mit 5 (4) DM Dividende und zusätzlich 4 DM "Jubiläumsbonus" für dieses 90. Geschäftsjahr. Dernach verstärkter Risikovorsorge ausgewiesene Jahresüberschuß von 7,6 (6,6) Mill. DM reicht auch noch zu 3,8 (5) Mill. DM weiterer Rücklagenstärkung.

Bei einem im Inland wie im Ausland positiven Betriebsergebnis wurde die Bauleistung auf 736 (729) Mill. DM mit 24 (44) Prozent Auslandsanteil gesteigert. Die jahresdurchschnittliche Beschäftigtenzahl sank auf 4500 (4700) Mitarbeiter, der Auftragsbestand auf 595 (865) Mill. DM mit noch 28 (36) Prozent Auslandsanteil. Die "Abschiedsbilanz" zeigt immer noch sehr hohe Bankguthabenvon 70 (82) Mill. DM und nun auf 84 (34) Mill. DM erhöhte Vorsorgerückstellungen für Baurisiken.

Kongreß zur Investmentanlage

If, Bonn;
Bereits zum dritten Mal findet in;
diesem Jahr der Internationale Investment Congress in München;
statt. Tagungsort ist wie in den
vergangenen Jahren – diesmal vom2. bis 4. Juni – das Sheraton-Hotel.
Die Idee solcher Investmentseminare, die in den angelsächsischen
Ländern schon vor Jahren starke;
Verbreitung gefunden hat, scheint;
sich nun auch in der Bundesrepublik fest zu etablieren, was sich in,
der diesmal starken Tellnahme aus:
dem Bankenbereich zeigt.

Neben den möglichen Anlageformen werden in Vorträgen und Workshops auch Themen behandelt, die von allgemeinem Interesse, sind wie die "verkabelte Republik", internationale Verschuldungsprobleme, und internationale Konjunktur- und Geldpolitik. Zu Wort kommen Praktiker der Kapitalanlage wie Broker, Banker und Berater, und auch Wissenschaftler.

und auch Wissenschaftler.

Einen Informationsstand unterhalten verschiedene Anbieter von Kapitalanlagen sowie Vertreter der. Finanz- und Wirtschaftspresse, so auch die WELT gemeinsam mit den WELT am SONNTAG.

# Neu: Der Senator 2.0 E.

Wer sich für den neuen Senator 2.0 E entscheidet, trifft eine Entscheidung für ein Fahrzeug der automobilen Oberklasse, das durch überlegene Fahrleistung, brillante Fahreigenschaften und hohen Komfort überzeugt. Seine Wirtschaftlichkeit ist vorbildlich.

Ausschlaggebend dafür ist das exzellente 4-Zylinder-Triebwerk mit kraftvollen 85 kW (115 PS) und hochmoderner LE-Jetronic mit Schubabschaltung, die zwar den Kraftstoffverbrauch deutlich zügelt, aber dem Temperament freien Lauf läßt.



Wirtschaftlicher können Sie keinen Senator fahren. Souveräner Auto fahren auch nicht.

Hydrolager für die Motoraufhängung halten durch integrierte hydraulische Dämpfer Motorschwingungen und Resonanzen vom Fahrgastraum fern. Der Senator 2.0E überzeugt mit einem Maß an Laufruhe, das keine Wünsche offenläßt.



Hydrolager verhindern die Übertragung von Vibrationen und Schwingungen des Motors auf die Karosserie.

Das Senator-Fahrwerk, eine der besten Konstruktionen im gesamten Automobilbau, zeichnet sich auch in extremen Fahrsituationen durch absolut neutrales und vorhersehbares



Fahrverhalten aus. Selbst bei plötzlichem Lastwechsel, Querrillen, sehr sportlich gefahrenen Kurven, Nässe, extrem schlechter Wegstrecke reagiert der Senator ausgesprochen souverän.

Erleichtert wird Ihre Entscheidung für einen Senator auch durch die individuellen Modellvarianten. Sie reichen von sehr komfortabel und komplett beim Senator 2.0E, DM 27400.— (unverbindliche Preisempfehlung ab Werk), bis hin zum exklusiven Senator CD.

| Motoren                | ım Stadtverkehr - | bei 90 km/h | bei 120 km/h |
|------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 2.0 E, 85 kW (115 PS)  | 11.9/11.7/11.9    | 7.5/6.9/8.0 | 9.8/9.0/10.1 |
| 2.5 E, 100 kW (136 PS) | -/14.5/14.4       | -/75/9.3    | -/9.7/115    |

Ganz gleich, welchen Senator Sie wählen – es ist immer die Entscheidung für ein wirtschaftliches Automobil von hohem technischem Standard und bleibendem Wert.



24.5. Wolle, Fasern, Kautschuk

Kautschuk

Hinte 24. S. | Chicago (c/h)

1342.00 1342.00 1347.00 1369.00 1405.00

New Yorker Metallbörse

Metallbörse

Blei (£1) Kas 3 Monate...

Zina (£1) Kaşı 3 Mocate....

" . | Zinn-Preis Penana

Plotin (£-Femular)

Fester schlossen die Gold- und Silbernotierungen am Mittwoch an der New Yorker Comex. Im Gefolge der Edelmetalle konnte Kupfer leichte Gewinne verbuchen. Während Kaffee zulegen konnte, ging Kakao schwächer aus dem Markt.

|                                                  |                 |         |                                                                |               |               | Jan          |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Getreide und Getreid                             | depro           | dukte   | Genußmittel                                                    |               |               | Marz<br>Umsa |
| Weizen Chronn (chush)                            | 26 £            | 24. 5.  |                                                                |               |               | =.           |
| Judi Sapt                                        | 765 76          | 358.25  | Kaffare New York (c4b) Termankontr, Juli, Soot Dez Kalcan      | 25. 5         | 24, 5.        | Ōle,         |
| Sent                                             | 200,23<br>200 M | 367.00  | Torrestonte lui                                                | 133.80        | 133.20        | Friend       |
| Charge                                           | 320,00          |         | Cart                                                           | 130,67        | 129.50        |              |
| DG2                                              | 3/6,23          | 380,25  | Den                                                            | 120,00        | 127.70        |              |
| Weizen Wynnpeg (can. \$1)                        |                 |         | Walter .                                                       | 1631          | 12,14         | Malso        |
| Wheat Road of                                    | ~C C            | 24. 5.  | Kalano New York (\$4) Termovana Ali Sept. Dez. Urasatz. Zocker |               |               |              |
| Wheat Board cif. St Lawrence 1 CW Amber Durum    | <i>(</i> 3. 3.  |         | MEN YORK (\$21)                                                |               | 2040          | New Y        |
| Amber Owner                                      | 244.01          | geschi. | Company Add                                                    | 2020          | 2075          |              |
| ranger bargill                                   | 243,60          | geschi  | 2601                                                           | 2000          | 2105          | ten fol      |
| Roggen Winnipeg (can S.t)                        |                 |         | UEZ                                                            | 2090          | 4805          | Sojabl       |
| wellen serrabel föhr 2 f                         | 100 10          | 122.30  | UMS812                                                         | 2020          | 4000          | Chca         |
| Mar                                              | 125,90          | 124.50  | Zöcker                                                         |               |               | Aug.         |
| Sept                                             | 120,00          | 128.90  | New York (C/R)                                                 |               | 48.75         | Sept         |
|                                                  |                 | 120.30  | Kontraki Nr. 11 Juli .                                         | 11,15         | 10,73         | OK           |
| Hater Winnipen (cap. 5.1)                        |                 |         | Sept                                                           | 11,67         | 11,23         | Dez          |
| Hater Winnipeg (can \$1)                         | 104.40          | 104.70  | Okt                                                            | 12,09         | 11,50         | Jan          |
| Juli                                             | 05.00           | 94 60   | Jan                                                            | 12,71         | 12,62         | Marz.        |
| Sent                                             | 96,00           | 95.50   | M317                                                           | 13,19         | 12,70         | Bassin       |
|                                                  |                 | 30,00   | Unsaiz                                                         | 21 550        | 32 IG         | WW Y         |
| Hafer Chcago (c/bush)                            | 25. S.          | 24. 5.  | Limsatz Zacker New York (c/fb) Kontrals Nr. 11 July Sept       | 22. 9.        | 29, 2,        | Missis       |
| iii.                                             | 157.00          | 157,50  | SCOO Haten (US-C/ID)                                           | 10,43         | 10,30         | School       |
| Sept<br>Dez                                      | 158.25          | 159.00  | London (£1) Robusta-<br>Kontrakt Mar                           |               | 24. 5.        | Ches         |
| Dez                                              | 170.00          | 176.00  | London (E/I) Robusta-                                          | 0.00 0.00     | 1999-2000     | loco lo      |
|                                                  |                 |         | MONITORING MEAN                                                | 2100-2100     | 1683-1684     | Choss        |
| Marie Cocago (c. Sunti)                          |                 |         | Juli<br>Sept                                                   | 10/3-10/3     | 1057-1056     | 4%, tr.      |
| Main Cacago (c'fusti)<br>Joli                    | 307,00          | 310,50  | 36JF                                                           | 4424          | 4126          | Tale         |
| 360t                                             | 297.75          | 296,25  | Unisatz                                                        | 19164         | 7120          | New Y        |
| Dez                                              | 282,00          | 284,50  | Named (Co.)                                                    |               |               | too erb      |
| Comin Minness I and                              |                 |         | Kalkaro London (£rt) Terremonate Maj Juli Sept. Himsarz        | 1155_1201     | 1370-1308     | tancy.       |
| Gerste Winnipeg (can. \$7)                       | 25. 5.          | 24. 5.  | renamentacen sen .                                             | 1391_1397     | 1415-1417     |              |
| Ma                                               |                 | :02,50  | Core                                                           | 1406_1407     | 1431-1432     | yellow       |
| Sept.                                            | 104,10          | 104,50  | Umsatz.                                                        | 3777          | 5350          | Schwe        |
|                                                  |                 | 106,80  | Zueletz                                                        |               | ****          | Chicag       |
| Rois, roh, New Orleans (S-cart)<br>Juli<br>Sept. | 25. 5           | 24. 5.  | London (£1)<br>Rotzucker Aug                                   |               |               | Jun          |
| Juli                                             | 10 44           | 10.49   | Rotoricker Aug                                                 | 175,65-176.00 | 179 00-179 35 | Jub .        |
| Sept.                                            | 10.73           | 10.80   | UMG                                                            | 103./3-103.00 | 180.30-100.00 |              |
| Nov.                                             | 11.07           | 11.13   | Dez                                                            | 191,25-191,50 | 193,50-194,50 | Schwei       |
| Hov.                                             | 11.38           | 11.41   | M272                                                           | 201.60-201.75 | 204.30-204.50 | Chucag       |
|                                                  |                 |         | Mai                                                            | 205 75,206 20 | 308,50-309.00 |              |
| Rais, geechlik, New Orleans (Szevi)              |                 |         | Aug                                                            | -             | -             | Aug          |
| Sept                                             | 19.25           | 19.25   | Urssatz                                                        | 9 669         | 10 903        | Febr .       |

|           | Sing. \$/100 (q)      |            | _              | Ochsen eink, schwere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 44. 3. | Banmerolle           | •             |             | Malaysa (maickg)                 | 25. 5. 24,                          |                              |                    |                 |
|-----------|-----------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|---------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|
|           | Schw Sarawak SD22     | 255.00     | 255.00         | River Northern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51.50   | 53.50  | New York (c.ib)      | 25. 5.        | 24. 5.      | Nor. 1 RSS local                 | 246.00-247.00 235.00-240.           |                              |                    |                 |
|           | weißer Sarawak        | 355.00     | 355,00         | Kuhe ekan schwere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.,26   | 40.30  | Kompraid Mr. 2:      |               | 24. 4.      | Ma                               | 245.00-247.00 239.00-240            | 00   20 Werk prompt          | <b>25</b> . 5.     | 24. 5.          |
|           | weißer Muntok         |            | 355,00         | River Northern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45.06   |        |                      | 73.20         | 70.44       |                                  | 250,00-25: DC 2-3 50-244            | SD   (Aung. leg)             | 30.96              | 30,78           |
| •         |                       | 330.00     | بنمائص         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49,00   | 48.00  |                      |               | 73.60       | Nr. 2 (535 Min                   | 243.00-244.00 236.50-237            | en l                         |                    | ,               |
| Ł         | Orangersaft           |            |                | Solubehaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        | Okt                  | 75,00         | 75.25       | Nr. 3 RSS May                    | 239.50-240.50 233.00-234            | Toudooks Aku                 | _CuRtaai/          | A PRIMA A M     |
| _         | New York (c/lb)       | 25. 5.     | <b>24.</b> 5.  | Chicago (c/bush)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _       |        | Dez                  | 76.00         | 75 65       | W A ROS Man                      |                                     |                              | -aupicyii          | eranheu         |
| 1         |                       | 117,30     | 117,05         | L-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 620.50  | F24 40 | Marz                 | 77.15         | 76.95       |                                  | 233,00-234 00 226 50-227            | NI 1DN/se 100 kg)            | 26. 5.             | 25. 5.          |
|           | Sept                  | 116.30     | 115,80         | Ann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 526,50 | Mai                  | 77 55         | 77.40       | Tendenz sasta                    |                                     | i en ette                    | 311-318            | 311-318         |
|           | NOV.                  | 112,00     | 111.35         | Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 627,00  | 633.50 | Juli                 | 78.15         | 78.00       | Jate Lengan (£ let)              |                                     |                              | 314-320            | 314-320         |
|           |                       | 105.00     | 104,50         | Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 631.50  | 637,50 | Kantachok New York   | 10.13         | . 10.00     |                                  | 25. 5. 24.                          |                              |                    | 314-350         |
|           | Jan                   | 100.00     | 103,35         | Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 641,50  | 547.00 |                      |               |             | BWC .                            | 414 <b>3C</b> 414 j                 |                              | 350-351            | 350-351         |
|           | MB/7                  |            |                | 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 654.50  | 689.50 | (c-fb). Händlerpreis |               |             | BWD                              | 35C DD 35Q.1                        | χο Leg 233                   | 356-366            | 356-365         |
| 1         | Um\$202               | 206        | 220            | MET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 667.00  | 672.50 | loco RSS -1          | 56.25         | unerhabi.   | BTC                              | 390.00 390.0                        | Die Preise verstehen sic     | a för Alveshmem    | esnea una 1 ha  |
|           | e                     | et         |                | Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 658.00  | 683.50 | Walle                |               |             |                                  | 350 00 350.0                        |                              | · IN COMMENDE      | C19011001 202   |
| 5         | Õle, Fette, 1         | iemroaukte |                | Peles-t-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GOO, CO | 003,30 | Lond. (Neusl. c los) |               |             |                                  |                                     | - I DI UB WEIK               |                    |                 |
| ä۱        |                       |            |                | Sojaschrot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        | Krauzz, Nr. 2        | ~ .           |             |                                  |                                     | March and March              |                    |                 |
| 然         | Erdanië)              | 25. 5.     | 24 6           | Chicago(\$/sht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |                      | 25. 5.        | 24, 5,      | Friäutemme                       | n — Rohstoffpreis                   | Edelmetalle                  | 26. 5.             | <b>25.</b> 6. 1 |
| 泗         | New York (C/D)        |            | 24. 5.         | Jul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 182,20  | 184,00 | Aug                  | 451-453       | 449-451     | ruearerande                      | ın → ıınırəmilhiciə                 |                              |                    |                 |
| 7Ų        | Sudstaaten tob Werk.  | 26,00      | 27,75          | Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 183.00  | 185,00 | 0.44                 | 452-453       | 450-452     | i Menoen-Andaban 1 tro           | ycunce (Fernanze) = 31.1035 g. 1    | D Platin (DM je g)           | 38.85              | 30,96           |
|           | Malshi                |            |                | Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 185,00  | 186,50 | Dez                  | 450-453       | 446-450     | - 0.4635 to 1.D 2                | 6 WTD - (-); BTC - (-), BTD - (-)   |                              | A                  |                 |
|           | New York (c/fb)       |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185.50  | 187.50 | Umsarz:              | 94            | 81          | - 0:-330 ng. 111 - 11            | 0 MD - (-)* DIC - (-)* DID - (-)    | Ranken-Vidor                 | 35 800             | 35 400          |
| 40 l      | US-Mittelweststaa-    |            |                | Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 191.30  | 192.70 | Wolle                |               | •           | · -                              |                                     | Rucknehmen                   | 35 000             | 34 600          |
| 76 J      | ten fab Werk          | 23.00      | 23.00          | ian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 193.10  |        | Roublex (F/lex)      |               |             | URFOLDER LANGUE AND A SECOND     |                                     |                              |                    | 3- 100          |
| 25        | Solabi                | •          |                | AR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 195,00 | Karamaige:           | 25. 5.        | 24. 5.      | Mezideniscu                      | • MetalInotierunge                  | Geld (DM pe la Ferryold      | ,                  |                 |
| ns I      | Channe (allis) his    | 18,84      | 19,17          | Marz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 197,50  | 199,90 |                      |               |             |                                  |                                     | LOSSO COURT LINEARS          |                    |                 |
| ~         | Chesgo (c/b) Juli     | 19.00      | 10 30          | Leinsaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        | Jest                 | 43.70         | 43.60       | (DM pt 100 kg)                   |                                     | Degussa-Vidor                | 35 730             | 35 440          |
|           | Aug                   | 19.14      | 19,30<br>19,39 | Winnip. (can \$/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25. 5.  | 24. 5. | Cita                 | 44.30         | 43,85       | Bilei: Bass London               | 26. 5. 25. !                        | Rucknehmeor                  | 34 660             | 34 380          |
| ٦.        | Sept                  | 19.25      | 10.53          | Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 294.20  | 289.00 | Dez                  | 44,90         | 44.30       | laufeno Monat                    | 106.85-107.05 106.44-106.8          | verarbeitet                  | 37 500             | 37 190          |
| 31        | ON                    | 19,60      | 19,53<br>19,90 | WEST THE PARTY OF | 298,90  | 293,90 | Marz                 | 45,50         | 44,85       | drattolg Monar                   | 111 47-111.61 110,57-110,7          | 7   Sold (Frankfurter Börsen |                    |                 |
| ∷∣        | Dez                   | 10.74      | 18,80          | Okc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 308.40  | 303,70 | Umsatz               | -             | -           | _                                |                                     | kurs) (DM je ko)             | 35 475             | 34 890 (        |
| וייי      | Jan                   | 19,71      | 20,05<br>20,40 | Kalosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        | Tendenz ruhy         |               |             | Ziele Bass Lordon                |                                     |                              |                    |                 |
| 2         | Marz                  | 20,10      | 20,40          | New York (c/fb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25. 5.  | 24, 5, | World Sydney         |               |             | lauriend Monax                   | 179.53-179.53 181.40-181.6          | U a Past or tour Committee   |                    |                 |
| ₩,        | Baumpolisantól        |            |                | Westielste ich Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27.75   | 28.00  | (acstr. c.lo)        |               |             | drittleig Monat                  | 185.69-185.89 186,91-187,1          | Barriage Francis             |                    |                 |
| ا ہے      | New York torby        |            |                | Erdanital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21,13   | 45,00  | Menno-Schweibwolle   |               |             | Produz -Pres                     | 194,44 194,3                        | 5 (Dass Corts Harry)         | 1086.20            | 1679.40         |
| ĕ.        | Mississipo-Tal        | 23,00      | 23,50          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        | Standardivce         | <b>25. S.</b> | 24, 5,      | Reduction SD 9 Sc.               | 3597-3734 3577-371                  | Degussa-Vidpr                |                    | 1041,60         |
| 3Ū        | Schwalz               |            |                | Rotteniam (S/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26. 5.  | 25. 5. | Jul                  | 566.0-568.0   | 568.0-570.0 |                                  |                                     | Rückrahment                  | 1048,20<br>1134,30 | 1127.30         |
| _         | Стисадо (с/fb)        |            |                | (sgl. Herk, cif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 565,00  | 585,00 | Ole                  | 565.0         | 566,0-567.0 |                                  |                                     |                              |                    |                 |
| <u>5.</u> | loco lose             | 16.75      | 16.75          | Leinik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        | Dez                  | 575.9-576.0   | 577.0       | NE-Metalie                       |                                     | Internationale               | Edelinet           |                 |
| 100       | Choise white hog      |            |                | Rollardam (\$4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        | Urrsazz              | 136           | 56          | (DM pe 100 fq)                   | 25. 5. 25. 1                        | Gold (US-\$ Femurze)         |                    |                 |
| <u> </u>  | 4% tr. F.,            | 15.625     | 15.875         | jegi. Herk. ex Tank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 460,00  | 437,50 | Signi London (S.1)   | -24           |             | Elektrolytkumler                 | 444 W. 22, I                        | Longon                       | 25. 5.             | 25. 5.          |
| 95 Į      |                       | ,          |                | Palměi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | - 1    | des Haptita          | 46 E          | 1           | für Ledzwecia                    |                                     | 10.30                        | 441.25             | 437.60          |
| ā,        | Talg                  |            | 1              | Rotterdam (\$Agt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | [      | East African 3 ions  | 25. 5.        | 24, 5,      | (DEL-Notes)-]                    | 440,50-442,88 438,95-441,3          |                              | 440.00             | 441.75          |
| ı         | New York (c/lp)       | 15.75      | 16.00          | Sometra cal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 415.00  | 410,00 |                      | 670,00        | 670.00      |                                  | 114.50-115.50 114.25-115.2          |                              |                    | 437.25-438.00   |
| - 1       | top white             | 15.25      | 15,50          | Solati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        | undergraded          | 640,00        | 640,00      | Aluminham                        | 114 (A-115,2                        | Pans (F 1-kg-Barren)         | ,                  |                 |
| NZ.       | tancy                 | 15.00      | 15.25          | Rotterd. (htt/100 tex)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        | Brazilan Type 2      | -             | 1           | For Lectowacke (VAM)             |                                     | micros                       | 106 000            | 105 050         |
| 17        | bleichführig          | 13.00      | 13.75          | roh Niederi, tob Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117.25  | 118.75 | Brazilian Type 3     | _             | - 1         | Rundbarren                       | 1976 278 ABO 07                     |                              | - 20 - 10          |                 |
| 32        | yellow max. 10% fr F. | 19,00      | 19,73          | Kacra .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 117,60  | 119.73 | Seide Yokoh. (Yikg)  |               |             | Manualmin                        | 370-372 370-37                      | 4                            | 836,20             | 640.30          |
| 50        | Schweine              | •          |                | Rotzetan (\$4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | - 1    | AAA. ab Lager        | 25. 5.        | 24, 5.      |                                  | 387 . 35                            |                              | 856.70             | 861.60          |
| - 1       | Checago (crft)        | 47.06      | 40 DE          | Phil /Indos. ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        | May                  | 13652         | urertalti.  | . With cost permographs (this pr | leichungen ihrer höchsten und medin | 3 Monate                     | 876.70             | 88270           |
|           |                       |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |                      |               |             |                                  |                                     |                              |                    |                 |

### Wählen Sie jetzt den **Aufschwung** für Ihr Geld!

Die Börse ist in bester Stimmung. Das Kursbarometer steigt. Eine ganze Reihe deutscher Aktienwerte profitiert vom Konjunktur-Optimismus.

UNIFONDS beteiligt Sie an den Aktien ausgesuchter deutscher Spitzenunternehmen. UNIFONDS nutzt die Hausse-Phase. Für Anleger, die diesen Außehwung nicht verpassen wollen, ist UNIFONDS jetzt der richtige Tip.

UNIFONDS erhalten Sie bei allen Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie bei Privat- und Regionalbanken. Oder fordern Sie unseren kostenlosen Informationsprospekt an:



union investment Gesellschaft mbH. Manzer Landshaße 47 6000 Frankfurt am Main i

TROPIC-Fertighauser für Middle East und Afrika. GRAEFF, 6806 Viernheim Edisonstr. 2 Tel. 0 62 04 - 7 10 31, Tx. 4 65 497

Forderungen (auch ausgekl. u. aussichtsl. Fälle . z. B. EV) Ankauf + Vermittlung INFOTEN GmbH. - Abt. 100 004 Postf. 13 01, D-3014 Lastzen 1

Problemorientierte und belastbare Persönlichkeit Unternehmensberater

langjährige Beratungspraxis in Projektmanagement Organisationsanalyse Informationsanalyse (Datenverarbettung) hat noch Termine frei. Anfr. u. P 6859 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Erwirtseinsten Stebiszn



|                                                                                                 | 1123TI                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 Jahr Festgeld                                                                                 | 101/2%n.a.                                               |
| 2 Jahre "                                                                                       | 10½%p.a.                                                 |
| 3 "                                                                                             | - 11%p.a.                                                |
| 4                                                                                               | - 11%p.a.                                                |
| · 5                                                                                             | - 11%p.a.                                                |
| Fur Antagen von El 000 his 1,000 htt. Zinsen<br>Die oberen Zinsentzen wie er im Zeupunkt der El | werden jahrlich ausgezal<br>Greife on die Press geotiere |

Nachfolgend einige der Vorteile einer Festgeldanlage bei Lombard:

\* Ihre Gelder erwirtschaften einen guten Zinssatz, der sich während der Anlagezeit nicht mehr ändert.

\* Alle Zinserträge werden ohne Abzug von Steuern ausgezahlt. \* Ihr Konto wird vertraulich gehandhabt.

Da die Devisenkontrolle in Großbritannien nicht mehr besteht, können Ihre Gelder zum Zeitpunkt der Rückzahlung in

£-Sterling oder in einer anderen Währung in Jegliches Land überwiesen werden. \* Wir sind ein Mitglied einer der größten Bankgruppen der Welt. \* Für die Führung des Kontos entstehen keine Gebühren.

Wir quotieren andere Zinssätze für Anlagen von 1-5 Jahren, wobei die Zinsauszahlungen monatlich, viertelfährlich oder halbfährlich stattfinden und für Anlagen mit einer 3- oder 8-monatigen Künfigungsfrist. Für weitere lietuils über unsere Anlagemöglichkeiten und Zinsätze bitten wir Sie, uns noch heute den Coupon zuzusenden. Wir unterhalten bei der Deutschen Westminster Bank AG. Zwelaniederiassung, 4000 Düsseldorf J. Königsallee 33.

das Konto 81 87518 014, auf das Sie Ihre Einzahlungen vornehmen können. Wir sind im Bildschirmtextdienst, Eingabeschlüssel 2482 für Details,

\_\_\_\_\_

Lombard **North Central** Anlagekonten

Lombard North Central PLC Abtig 840 17 Bruton Street London W1A 3DH, England

(BLOCKBUCHSTABEN BITTE)

Ein Mitglied der National Westminster Bankgruppe deren Kapital £2.200.000.000 uberachreitet.

# **PREUSSAG**

Preussag Aktiengesellschaft

Berlin/Hannover Verwaltungsanschrift: Leibnizufer 9, Hannover - Wertpapier-Kenn-Nummer 695 200 -

MS 58, 1 Ve

Wir laden unwere Aktionäre hiermit zu der Ordentlichen Heuptversammlung 1983 am Mittwoch, dem 6. Juli 1983, 10.30 Uhr, in den Kuppelsaal der Stadthalle, Hannover, Theodor-Heuss Platz 1-3, ein.

Tagesordnung

iyases zum 31. 12. 1982 und des Geschäftsberig

4. Beschlußfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für des Geschaftsjah:

5. Wehl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjehr 1983.

Vorschläge gemäß § 124 AktG zur Beschlußfassung pu Puest 2 der Tegemordnung:

esung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsraf schlagen vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn von 56.000.000. – DM zur Ausschüttung einer Dividende von 8. – DM je Aktie im Nenn-wert von 50. – DM auf das Grundkapital von 350 Mio DM zu verwenden. zu Pionki 3 der Terressonalisang: assung über die Entlectung des Vorstandes für das Geschäftsjahr

Auhlichteret und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

zu Punkt 4 der Tagesordnung:

Beschlußfeseung über die Entlastung des Aufsichterates für des Geschäftsj Vorstand und Aufzichteret schlagen vor, Entlastung zu erteilen

Der Aufsichtsrat schlagt vor. die TREUARBET Aktiengesellschaft Wirtschafts prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Hannouer zum Absehluß

Telinahme an der Hauptversammlung

Zur Teinehme an der Hauptversammtung und zur Ausübung des Stimmrechtseind nur die Aktionare barechtigt, die ihre Aktien bet der Gesellschaften Hannover ober Berim, bei einer der nachstehend aufgeführten Stellen, bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank während der ublichen Geschäftsstunden hinter-legen und hie ein Geschäftsstunden hinter-

im Falle der Hinterlegung bei einem Notar ist die von diesem hierüber auszi stellende Bescheinigung, welche die hinterlegten Stucke nach Nummer und Betrag zu bezeichnen het, spittestens bis zum Ablauf des 30, Juni 1963 bei einer der übngen in der Einberufung genennten Stellen einzureichen.

Über die Hinterlegung der Aktien oder die Einreichung der Hinterlegungsbescheinigung wird den Aktionären eine Eintrittekerte gem. § 21 Abs. 3 der Satzung ausgestellt.

Westdeutsche Landesbank Girozentrale: Baden-Württembergusche Bank AG, Badische Kommunale Landesbank Girozentrale: Bank für Gemeinwirtschaft AG: Bayerische Hypotheken-und Wechseibank AG; Bayerische Landesbank Girozentrale: Bayerische Vereinsbank AG; Bayerische Landesbank Girozentrale: Bayerische Vereinsbank AG, Johneren Gemeinwirtschaft AG, Beriner Bank AG; Berliner Commerzbank AG, Jehriner Gemeinwirtsche AG, Jehriner Gemeinwirtsche AG, Jehriner Handels- und Frankfurter Bank; Bremer Landesbank Gozentrale, Commerzbank AG; Delbrück & Co.; Deutsche Bank AG; Deutsche Bank Berlin AG, Deutsche Bank Berlin AG, Deutsche Bank Berlin AG, Deutsche Bank AG; Deutsche Gemossenschaftsbank; Deutsche Gemosenriale – Deutsche Kommunalbank –; Dresdiner Bank AG; Hallbaum, Marer & Co AG – Landesbank – Girozentrale –; Landesbank – Girozentrale –; Landesbank – Girozentrale –; Landesbank – Girozentrale –; Landesbank Romertale; Nordeutsche Landesbank Girozentrale; Nordeutsche Wolfsbanken AG; Oldenburgische Landesbank Girozentrale; Nordeutsche Wolfsbanken AG; Schweizerische Bankverein, Trinkaus & Burkhardt; Vereins- und Westbank AG, M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. Westbalenbank AG, Wurttembergische Kommunale Landesbank Girozentrale, – soweit vertreten – in Basel, Berlin, Bochum, Bremen, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hennover, Kiel, Kbin, Mainz, Mannheim, Munchen, Münster, Oldenburg (Oldog.), Saarbrucken, Stuttgarf und Zurich.

Serlin/Hannover, ım Mai 1983

# Mehr als Sport zu einem fairen Preis. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr. örtliches Reisebüro; an das FREMDENVERKEHRSAMT MALTA, Schillerstraße 30-40, 6000 Frankfurt/Main I, Tel.: 106111 28 58 90 oder on : AIR MALTA, Frenkfurt, Tel.: 0611–281051/2/3, n, Tel.: 089-224985, Homburg, Tel.: 040–349742/3

Senden Sie uns den ausgelülten Caupan, An Air Maita Ca Ltd., Kaiserst: 13, 6000 franklunt/M. oder Maximiliansplatz 12a, 8000 München oder Neuer Wolf 15, 2000 Homburg 36. Straße . 00 Bitte senden Sie mir weitere Informationen über Malta.

Wo die Sonne von Herzen kommt.

HOCHTIEF

Aktiengesellschaft vorm. Gebr. Helfmann · Essen

Einladung zur Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionare zu der am **Donnerstag, den** 7. Juli 1983, 10.30 Uhr, in Essen, Stadtischer Saalbau, Huyssen Blee, Stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Ge-schäftsberichts des Vorstanda und des Berichts des Auf-sichtsrats sowie des Konzernabschlusses und des Kon-zerngeschäftsberichts für das Geschäftsjahr 1982.

Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsraf schlagen vor, den Bilanzgewinn von DM 83 000 000. – wie folgt zu verwenden

Sahlung einer Drydende von DM 9,- und eines Bonus von DM 2,- je Aktie im Nennbetrag von DM 50,- auf das Grundkapital von DM 150,000,000,- DM 33 000 000,-

b) Zulührung zur Rucklage für Auslandsrisiken

DM 50 000.000.-DM 83 000 000 -

Aufgrund dieses Beschlusses ergibt sich ein zusalzlicher Er-Irag aus ersparter Korperschaftsteuer von DM 8 594 000.-Er wird ebenso der Rucklage für Auslandsrisiken zugeführt

3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 1982 Entlestung des Aufsichtsrats für des Geschiftsjahr 1982 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen zu den Punkten 3 und 4 vor. Entlastung zu erteilen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemaß erfolgt, wenn die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei einem anderen Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperit werden Die Hinterlegung der Aktien kann auch bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank erfolgen. Die Bescheinigung über die so erfolgte Hinterlegung ist uns spatestens an dem ersten Werktag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist einzurerchen.

Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1983
Der Aufsichtsrat schlagt vor, die Westdeutschland Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG, Essen, zum Abschlußprufer für das Geschaftsjahr 1983 zu wahlen

Zur Teilnehme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind Aktionare berechtigt, die ihre Aktien bis spalestens Freitag, den 1 Juli 1983, bei der Gesellschaft oder bei einer der nachstehenden Stellen hinterlegen und bis

Commerzbank AG, Dusseldorf, Essen, Frankfurt am Main. Hamburg, Hannover und Munchen.

Merck, Finck & Co. Dusseldori, Frenklurt am Main und

Deutsche Bank AG. Dusseldort. Essen. Frankfurt am Main. Hamburg. Hannover und München.

Dresdner Bank AG, Dusseldorf, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg Hannover und Munchen.

zur Beendigung der Hauptversammlung dort belass

Berliner Commerzbank AG, Berlin,

Deutsche Bank Berlin AG, Berlin.

National-Bank AG, Essen

Bank für Handel und Industne AG, Berliff,

Essen, den 19 Mai 1983 DER VORSTAND

Flachdach — Werkhallo — Garage — Keiler undicht? AQUEX-Flüssigfolie 6 DBP, hochelastisch, wetterbeständig, wasser dicht, einfach aufstreichen oder spritzen = dicht mit Werksgarantie! Informationen durch:

HYDREX-CHRMIE GMBH, Friedhofstr. 26, D 7980 Ravensburg Telefon: 07 51 - 2 22 19, Telex: 732 892 (OrtL noch Vertreter u. Verlegefirmen gesucht)

Automobilvertragsbändler SAAB u. MAZDA in Hamburg Citynähe, sucht finansstarken Pariner, Spätere Übernahme des Betriebes möglich, Zuschr. erb. u. PB 46496 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

Wir eriedigen ihre Aufträge diskret, zuverlässig + europaweit INFOTEK GmbH, Abt. 100 003 Postf 13 01, D-3014 Laatzen 1

Erstid. Industrietextilien Möbel, Teppiche u. Industriegüter aus Indien. Günstige Großhandelspreise. Anfr. Fa. Bensdi, T. 041 93/31 53 abds. n. 18 Uhr u. Wochenende, Lindenstr. 55, 2359 Henstedt-Ulzburg 1

> Osterreich u. Schweiz

Ing.-Kaufmann, Deutscher, Sitz Innsbruck, übernimmt Vertre-tung deutscher Firma. Ang. u. X 6850 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Erste Adresse in Saudi-Arabien

ist bereit, Produkte im Königreich und in den arabischen Golfstaaten einzuführen und zu vertreiben. Nur führende Marken oder solide Neuheiten. Kontakt: Temeco Projects, 2803 Weyhe, Sudweyherstr. 120 Telefon: 0 42 03 / 10 01, Telex: 2 45 000 temco. Representatives for Europe of Prince Fawaz bin Abdullah al Saud.



Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studierplätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche ent-gegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind-ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 00 55, zu richten. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt.

Die Tauschaktion betrifft das Wintersemester 1983/84 Zahnmedizin

1 FU Berlin 2 FU Berlin Frankfurt 3 FU Berlin Göttingen Hannover FU Berlin Marburg 5 FU Berlin Münster 6 FU Berlin 7 FU Berlin Mainz 8 FU Berlin Würzburg 9 Erlangen 10 Frankfurt Würzburg Bonn Heidelberg Frankfurt 12 Freiburg 13 Gießen Bonn FU Berlin Hannover 14 Hamburg Münster Hamburg 16 Kiel Freiburg Münster Bonn 18 Münster Köln Bonn 20 Mains

21 Tübingen 22 Ulm 23 Ulm 24 Ulm

Hamburg Bonn Düsseldorf Frankfurt 25 Ulm 26 Ulm Freiburg Heidelberg 27 Ulm 28 Ulm

Münster Mainz

Zahnmedizin 2. Semester VOD nach 1 Aachen Frankfurt

2 Aachen 3 FU Berlin Saarbrücken Düsseldorf FU Berlin Freiburg

6 Freiburg

Göttingen

Mainz 15 Münster

16 Münster

19 Mainz 20 Mainz

Mainz

Mainz

Aachen Düsseldorf

Düsseldorf

Uni München

Münster

Münster

Erlangen

Tübingen

1. Semester

Göttingen Göttingen 10 Köln li Köln 12 Köln 13 Münster 14 Münster Münster 16 Münster 20 Ulm 21 Ulm

Würzburg 17 Saarbrücken Freiburg 18 Saarbrücken Uni München 19 Ulm Gießen

Marburg Münster

nach 1 FU Berlin Bonn FU Berlin Düsseldorf FU Berlin Mainz Frankfurt Mainz Gießen Göttingen Gleßen Hamburg Köln Bonn Koln Düsseldorf

Zahnmedizin

Uni München

Wurzburg

Freiburg

Hamburg

Heidelberg

Saarbrücken

Zahnmedizin

13 Münster

14 Münster

nach von l FU Berlin <u>Aachen</u> 1 FU Berlin 2 FU Berlin Heidelberg 2 FU Berlin Mainz FU Berlin

3 FU Berlin 4 Gießen Bonn5 Köln Düsseldorf 6 Köln Kiel Köln Mainz 8 Marburg Bonn Marburg Frankfurt 10 Marburg Mainz Münster Bonn 12 Münster Düsseldorf Erlangen

Zahnmedizin

nach Heidelberg Mainz Würzburg Freiburg Erlangen Freiburg Uni München Hamburg : Kiel Münster Erlangen Münster Uni München Mainz

Semesterangaben beziehen sich auf das Sommerseme-

Bundesbahn

Aus einem **erfülb** ter Vater, **Schwie** 

plötzlich und une

Trauerfeier am Freif

Am 20. Mai 1983 vi treuer und pflichtbe

He im Alter von 81 Jal Wir werden ihn sel behalten.

la Dankbarkeit und

Mann, Vater, Schwieg Professor Dr.

6500 Mainz, den 25. !

Für die Vermarktung partner für zu vergeber gewöhnliche Verdienss Übernahme eines Ver 15 000 – Fordern Sie u

R-D. ODENWALDER, S

| Bundesanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25. 5.   25. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Danton amount laighton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26.5   25.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Optionsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Augländische Alttien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.5 25.5<br># 4 Abl. 57 4.84<br># Bend 75 II 7:33 190.36<br>Sty 661.78 I 184 199.95 39,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 6 dgl. 77 987 95.2 95.4 96.3 96.4 96.4 96.77 549 96.3 96.4 96.4 96.4 96.4 96.4 96.4 96.4 96.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Renten erneut leichter  Am Rentenmarkt wurden die Kurse öffentlicher Anleihen teilweise um mehr als einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 8 Chert Hule 7: 100 88G 107 7* Cont Gard 7: 100 25G 100 25G 6 Dt Teach 54 99 25G 95 542 6 Gesterb 64 99 55 99 36 6 HEW 59 99 86 99 86 5*4 op 62 96 75G 96 75G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausländische Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 agi 641 1 84 100 156 1 100 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 651 80 11 7/90 100.96 100.9<br>8 651 81 391 105.55 106.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Paibez Punkt zurückgenommen. Die Schuldscheinofferten öffentlicher Stellen sau<br>  gen das anlagebereite Kapital bei den Versicherungen ab. die wegen des Kurstist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 501.03   199.86   199.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F L Ar Laude 1556 1566 F Manda Food 56 60 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15.866 15 |
| - 8 aug 761 284 101.3 101.5<br>7 aug 77 384 100.7 100.3<br>7 tr del 76 484 101.2 101.2<br>5 aug 78 584 59.55 99.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10% 0gt 81 111 112.2 113.45G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kos verstärkt dazu übergeken, Namensschuldverschreibungen und Schuldscheine zu<br>akzeptieren. Die 7%prozentige Nordrhein-Westfalen-Anleihe wurde zu ihrem Emis<br>sienskurs von 99,75 Prozent in den amtlichen Handel eingeführt. Sie konnte bisher nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 7-4 equ 71   1016   1016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 - Bayer Fr TS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F L Ar Laude   1556   1556   F Manufai Frood   156   60   15 BoG       Ration   84.5   63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 799.74 30 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50.55 50 | 8 dgl. 80 / 2/52   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   100,25   10  | teilweise plaziert werden. DM-Auslandsanleihen wurden bis zu einem Viertelpunk<br>zurückgenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € HONESTEE \$4 99.56G 199.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7'r Jap Syn Rutter 82 (515 960 1960 1964 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bundespost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -   26 5.   25.5     28 5.     25 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 Hosesci 54 99.35 99.256<br>7 % cpi 71 100 10 100 10<br>7 % Karsez 71 100 16 100 16<br>7 % Karsez 71 100 16 100 16<br>7 % cpi 71 100 16 100 20<br>7 % cpi 71 59.25 99.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Am 7 8 7 196 5 166 5 F Mean & Co 2 16 3 16 7 F Amp 3 2 16 2 16 3 196 196 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 dgl. 79 4.35 100.95 101.15<br>7 u dgl. 79 H 6/85 101.4 101.65<br>7 u dgl. 79 1 7/85 101.85 102.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F 4 Abl. 57 4/84   100.6   100.6G<br>5½ Bidgost 58 10/83   100.05G   100.05G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _ M 5½ Bayer Haha Pf 14 90.566 9165 8r.5½ dgl. Pf 77 99.356 99.86 7½ dgl. Pf 25 99.86 99.86 7½ dgl. Pf 45 100.756 101.256 87½ dgl. Pf 47 102.59 99.86 7½ dgl. Pf 45 100.756 101.256 7½ dgl. Pf 3 99.66 95.66 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59 102.59  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Optionsonleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2) Ammercian Exps     1776 g     178 g     F Messaleon Ex     3,851 g     3,851 g       2) Am Machines     29 2     24 g     F Messale Exps     4,76 g     7       6 Am 7 8 7     166 5     166 5     F Messale Co     -16 g     4,16 g       6 Amps Am Gots     309 3166 g     Messale O 5 x     2,16 g     1,26 g       7 Angle Am at 0     57 g     52 g     F Messale O 5 x     2,16 g       7 Agric Am at 0     57.9 g     57.1 g     H Mobil Oil 76 g     76 g     6.2 g     73.5 g       7 Antes     540 g     540 g     1 Robit G     213 g     210 g     210 g       8 Na Received     1,208 g     1,208 g     1,200 g     220 g     220 g       8 Na Received     1,208 g     1,208 g     1,208 g     1,208 g     205 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 5 Pu Hypothi. Pl 66 170 5G 170 5G 5W nell Pl 57 178.25bG 178.25bG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | # Kithcharer W.; 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F 872 3457 74 m 0 140.50 140.75<br>872 5457 74 p0 107.50 102<br>M 374 Sampl 88 m0 14518 14518<br>M 374 Sampl 90 756 7566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M Ro Thereford 1208 119.36 F Munito 20.56 206 206 N Mars County 41.58 475 W Mar Semicion 98.3 97.3 M Anno County 79.9 78.5 D Nu Waternativ 247 23.47 F Bail Comata 27 27.5 F heaste 49.40 49.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 8% doj. 79 1/87 97.75 99.05<br>7% doj. 76 1 1/87 95,4 99.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89: day 68 868 89: 46 102,2<br>10 day 8: 369 102,2<br>10 day 8: 369 110,85<br>1074 day 8: 569 110,85<br>8 day 80 3.60 100,8 120,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 dg/ Pf 3 956 9566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Währungsanleihen    1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Name Country   41.58   47.5     Mar Symptom   98.3   97.3   97.3   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.5   97.   |
| 84 69. 77 487 97 9 98,256<br>84 69. 77 787 97 97 97 5<br>6 69. 77 1087 95,55 96,06<br>6 69. 78 188 94,45 94 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7% out 80 9-90 1000 100.25<br>8% opt 80 12-90 105 105.3<br>109-5 opt 81 10-91 114.3 114.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M 5 Bayer. Hypo Pf 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 cg 81 996 996<br>1 bel 12 97 756<br>6 0a0on Krwk 64 957 967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5% Roperbagen 72 95.7G 95.76<br>7.875 Norwegen 78 -<br>9% dg1 79 100.25G 100.25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F Banco de Vasaça 32 32.1   August Shires 8,156 86   F Banco Meso Americ 20 19.5   F Meson Musen 280.6 2.86   P Meson Musen 280.6 2.86   P Meson Musen 280.6 2.86   P Meson Musen 1,66 1.50   P Meson Musen 1,66 1.50   P Meson Musen 280.6 2.86   P Meson Musen 280.6 2 |
| 6W 4gt. 78 l 928 95,85 97,6<br>8v egt. 78 l 12:88 97,655<br>54 6gt 79 1489 97,636<br>7v egt. 79 489 97,9<br>10:4gt. 61 489 97,9<br>7v egt. 79 489 97,9<br>10:4gt. 61 489 109,4<br>109,6 109,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9% dol 82 2/92 110 6 110 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Optionsanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Back & Decker 5506 54.5 F Nusska 4x2 3.16 3.16 5 Boeing 96.5 90.5 F Nusska 4x2 137.3 138 F Boeing 7.8 7.6 F Nusska Guinno 625 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7% dgi 79 i 488 197 9 98,15<br>10 dgi. 81 488 109,4 109,6<br>7% dgi 79 i 599 99,3 199,5<br>8 dgi. 79 788 101,05 101,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 6g/ S 18 94.7565 85.256 F 6 Holele IV 6 1116 111G 93.756 94.36 94.36 94.36 93.46 93.46 93.46 102.566 102.566 102.566 103.256 84.46 102.566 103.256 84.46 102.566 103.256 84.46 102.566 956 966 84.67 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 107.96 | D 6 Part Web. Size. 64 98.57 98.57 F 5V6 Part Web. 59 98.55 98.56 6 69.62 98.52 98.52 6 69.62 98.55 98.75 98.75 6 69.62 98.55 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75 98.55 98.55 98.57 98.65 98.57 100.7 100.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 3% ComBit vit. 78 m0 DM 1086 107.56 F 3% dpl 78 s0 DM 88 25 88.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F Banco Mego Americ 20 9-5.6 F Region Vision 286 286 28 66 56 686 F Region Vision 17.6 7.55 1.50 9et Canada 3.5.6 54 F Region Vision Matter 7.6 7.55 1.50 9et Canada 1.65 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8 dpl. 79 i 549 101,05 101,4<br>8 dpl. 79 ii 649 100,85<br>7½ dpl. 79 ii 948 199,15 99,3<br>744 dpl. 79 ii 11489 99,7 99,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Länder – Städte</b><br>S 5% Bu - White, 58 83 11006 11006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M 77x 8by Litter, Pf 103 101,256 101,256 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102 | 6 noi 65 96 96.25T<br>7% apt. 71 100.7 100.9<br>7 nor 72 99.25G 99.25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77 mg s 131.25 131.256 415 day 77 da s 62 da 135 5 1357 76 day 62 da 135 5 1357 76 day 62 da 136 da  | F Caterpaller 117.8 115 F Palatrond 145.5 43.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7% dgl. 80   1.50 89.7 99.8 110.9 54 dgl 78 590 93.25 82.15 89.4 dgl. 80 11 1.50 101.5 12.15 89.4 dgl. 80 11 1.50 101.9 102.05 102.05 74 dgl. 80 11 11.80 99.35 38.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 5½ 80 -Wilding 58 83 1006   1006   8 dgl. 71 83 100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,7    | 9% dgi IS 7765 1046 10460 9 dgi IP 117 - 5% dgi IKS 1278 103,26 103,26 103,26 103,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 1 | 6 Pin -M -Don 62 97.256 97.256 Nv op 25 99.56 99.5 99.56 99.5 100.56 99.5 99.6 99.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 715 top 82 cd) 99.256 99.15<br>F 6% Wests F 73<br>F 00 DM 124 25 125T<br>6% 3g/ 73 o0 DM 96.5 96.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Description   1-656   147 26   148 26   147 26   158 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7% dgl. 80 ft 11/90 (101,9 ) 102,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M 7 Stayern 66 86 100,56 100,56 64 dgs. 67 87 100,56 100,56 6 dgs 68 88,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 dgi. Pi 4 906 906 8 dgi k0 175 101 256 107 256 6 94 dgi. S 1503 94 68 94 66 94 66 107 56 696 906 806 906 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56  | 7½ dgl 71 1006 1006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Optionsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - F Caca-Coa 133 132 F Printip Morres 150 153 153 0 Coleans 57 9 56 H Public 44,8 41,866 F Cons Gold F 22 5 22 F Printip Morres 137 13,51 5 Printip Morres 10,66 104,56 F Printip 266 2,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10% dgl. 81 7/81 112.85 113<br>10% dgl. 81 9/91 118.05 118.05<br>10 dgl. 81 II 12/91 111.55 112.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 dg/ 72 84 100,356 100,356<br>7½ dg/ 76 84 100,95 100,9<br>5 dg/ 78 88 97,4 50<br>8% dg/ 80 90 103 103,256<br>8% dg/ 82 99 104 104,3<br>7½ dg/ 83 93 87,25 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 dgl. Pl 34 96.5 96.56 6 dgl. R0 30 99.756 99.756 9.756 5 6 6 6 99.756 99.756 99.756 99.756 100 79 9.550 107 856 101 856 100 85 100 79 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 100 85 | 14 00 77 99.256 99.256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F 81-7 845F 74   52 20   52 5<br>Summi 78   6106   62 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F. Carmoni Ottos 165 1-22 8 to Processor 76.5 79.1 to CSR 1198 117 76 to M. Proce Computer 78.5 75.56 to CSR 6-8 8.1 F. Process 4-6 136 1440 F. Dan A. Kash 1762 175 D. Roman Was 25.8 236 to D. Roman Was 25.8 236 71.8 F. Processor 77.8 6-65 6-65 6-65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 974 dgl. 82   1.62   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25   110.25    | 8% dgl. 82 90 104 105.256<br>8% dgl. 82 90 104 104.3<br>7% dgl. 83 93 97.25 186<br>1 dh Bedin 70 85 1032,756 102,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F 4% Lbk Sapr Pl 5 1016 1016 994 dpl KS 284 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 104,656 10 | 5 Vebs 59 996 996 8 VEW 71 1007.757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 100 757 10 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F Core-Call 133 132 132 F Protein Marrie 150 153 153 150 Dolgare 57 9 55 H Proling Marrie 137 135 157 D Core Group 1045 144.56 147 135 17 D Core Group 1045 145 144.56 F Protein Marrie 145 142 8 H Protein Marrie 145 142 8 H Protein Marrie 155 77.5 56 M CSR 1198 1176 M Protein Companie 175 75.5 75.5 M CSR 148 1198 1176 M Protein Companie 175 75.5 75.5 M CSR 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9 dgi. 82 5-92 106 105<br>8% dgi. 82 6/92 102,8 102,8<br>9 dgi. 82 8/92 105,75 105,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 doi 77 85 1016 1016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 /v dqi Pi 87   946   946   7 dqi Pi 12   92.56   92.56   5 6 Wir Hypo. Pi 84   796   796   104   45 dqi KO 8   1016   1016   7 dqi KS 58   996   1996   1996   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   19 | Wandelanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 5 Sayer 69 101.5 101.3 5 8ay Wa 75 1228 1238 1238 1738 1738 1739 F 4 7 Commerzik 78 99 45 99.4 1315 1320G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Part   Dept.   |
| 8% 161. 82 9.92 104. 15 104. 15<br>7% 460. 82 12.92 99.4 98. 7<br>7% 461. 83 1.83 197. 5 97. 5<br>7% 461. 83 II 3.93 197. 9 99. 15<br>7% 461. 83 III 3.93 198. 5<br>7% 461. 83 III 3.93 198. 5<br>98. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8% dgi. 78 88 98,756 98,758 8% dgi. 80 88 1066 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 is to Comment in 4 1166 1166 815 dgl. 100 81 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100. | 314 ARID 58   93.256   93.25<br>314 ARID Opt. 78   112.5   109.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Privatplazierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D DuPort 119 1156 H Persy Duzzy Par Hold 24 6 23.9 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. 7 to Dissession 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6% dgl. Pl 123 896 906 5 dgl. Pl 28 88.5 896 966 85 6 dgl. Pl 41 896 856 6 dgl. Pl 141 896 856 6 dgl. Pl 141 896 856 8 dgl. R5 1 1006 1006 6 dgl. Pl 47 828 826 826 826 826 826 826 826 826 826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4% Caron inc. 77 339,25 330<br>31/2 Cas. Comp. 78 240 240G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . I F Francis Brown 188.5 1787 1 to Comm. 13.9 13.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3% to L 80 S.4 3/85   103,85   103,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6% dgl. 77 92 94,7 94,9G<br>8 dgl 80 92 100,3 100,7<br>9% dgl. 82 92 109,5G 110,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5% dgi, Pf 141   896   896   896   6 dgi, Pf 49   886   866   D   102   IF 7   185,59   85,56   7 dgi, Pf 143   85,566   976   8 dgi, KS 1   1006   1006   6 dgi, Pf 47   626   826   826   836   469, Pf 191   101,256   101,256   8% dgi, KS 8   101,59   1026   7 dgi, Pf 63   121,50   191,50   1026   5% dgi, Pf 199   886   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986   986      | 5 D Bt. Los. 77   36,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7   99,7  | F 7** AND ED 1006 1006 5 cgt 84 986 986 88 5 cgt 86 99.50 7 56 97.50 7 7 60 86 866 866 866 866 866 866 866 866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 Boson 88,4 85.6 F Soft-Alera 883 871 D Fee St. 4,75 4.95 F Soft-Alera 823 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| # 84g 80 5.7 8.65 102,65 102.8<br>74 6g 80 5.8 8.65 101,756 101.9<br>86 fp 80 5.9 10.65 103.35 103.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F II Human 71 85 101 101<br>84 dpt. 78 88 93,35 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H 5% DG-Hysobk, Pf 21 115Q 115G 776 776 776 84 det R3 78 18.75G 87.75G 80, P5 21 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.56 102.5 | 51 - 120 - 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 dos 88 104.56 104.56<br>104.756 104.756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D dgt Vr 3.55G 3.46 II Salut Remains 99.9 101.4 Finante 0.006 018 F Serv Stores 6.86 6.86 D Filoro 57 57 2 F Sected Rel 3206 366 M Nutr 57 57 2 F Sected Rel 3206 366 D Foto 120.5 123 H Shell 7 & 1 201 19 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 894 ogt. 80 S. 10 1/65 104,25 104,6<br>9 log. 81 S. 11 146 104,05 104,25<br>884 ogt. 81 S. 18 3/68 106,056 106,15<br>10 ogt. 81 S. 13 3/66 106,056 106,3<br>994 ogt. 81 S. 14 4/65 105,7 105,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | His6 Nicoters, 69 84 89.3 102.56<br>27% day, 72 87 100.76 102.5<br>7% day, 72 87 100.76 100.7<br>27% day, 72 87 101.26 101.2<br>7% day, 87 88,58 98.5<br>7% day, 82 82 98 98.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 6 DL Gen. Jk. Pl 216 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36 101.36  | 4 Kansat Bt. 78 100 75 100.5<br>6 Nonstrantic Pro. to 115.50 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81-4 dpi 87 105.756 105.756 7 105.756 105.756 40 256 400 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 256 40 2 | O Force 123.5 123 M Seel-7 & 7 207 19 1<br>F. Common Minesopy 5.5.55 5.55 D Surger 75 5 74 8<br>F. Forniss 10.25 10.2 F. Sna Varzens 1.8.7 1.8.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9% dgl. 81 S. 14 4/86   105,7   105,88   105,65   106,64   107,85   107,95   11 dgl. 81 S. 17 8/86   107,85   109,4   109,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ## 694 DG-Hymatek, KS 9 108,96 103,50 F 44 % Roothey West Pt 24 101,56 101,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 1 | 5% dgl 82   1156   114.50<br>5 Norman 78   181   148.50<br>31% Northwen 78   64   94.50<br>7% Kneft Inc. 79   111.50   111.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 dg/ M 89.5 100 99.5 100<br>8% Estal \$4 64.750 94.756<br>6% 591 85 94.5<br>8% 691 87 94.256<br>6% Europe 91 906 830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F Grand Anny 188,1 (28.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18% dgl. 81 S.1810/66 106,78 108,98 10 dgl. 81 S.19 10/85 107,4 107,5 99, dgl. 81 S.20 11/85 106,38 106,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 7% MW 71 83 100,75 100,75<br>8 agi. 75 83 100,186 100,186<br>7% dgi. 83 98 97,5 97,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57. dgf. IS 73 59.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 19.556 1 | 3 Vr. Mirradia F 78 93.25 93.25<br>6 Michalia Im 70 946 946<br>5 Michalia Im 70 166.56 1629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # Goodyser   83   83   F Sunazomo Heavy   11,77   11.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 104 dgl. 81 S.21 11.88 108.45 108.75 108.6 108.75 108.6 107.76 108.6 108.8 108.23 12.85 106.3 106.8 108.8 108.25 108.25 106.3 106.8 108.25 108.25 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35 108.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 0 FEM.L-P1: 04 II 84 ISS. 8 100.25 100.25 F CW See 79 65 101.75 107.736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F 8 Day, Dt. Komma, KD66-4 850, 860 10 dgl, US 37 104,26 104,26 10 kmst, 81 111,5 111,8 103,16 10 125 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,1 | 5% Mirrora 77 166.56 1628<br>4 opt. 78 127.58 125.6<br>6% Mirrora Ch. 76 1806 125.6<br>6.75 Mirrora H III 125.6 125.6<br>6 dgr 81 108,560 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8% Luftransa 88 99,50 99,50<br>6 Montanumon 90 94,50 94,50<br>6% 0 Ko Bk, 84 99,50 99,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N Cincol   123   1216   D Summond Wattl   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86   1.86      |
| 9th 601 825.25 387 104.95 105.2<br>9th 601 825.25 4687 104.75 105.15<br>19 601.825.25 4687 104.4 104.55<br>8th 601 825.28 587 103 103.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F EV- State 79 65 101.75 101.756 7 dpl. 72 87 SW.1 96.48 936 936 936 936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 dgt KO 97 101.166 101.156 17 46 8 dgt Pf 56 85 85 85 85 85 100.156 100.156 100.156 9 dgt KO 129 103.76 103.76 103.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.76 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 105.77 10 | # Micha Cu Ltd 40 114G 1148<br>7 Mappon Sh. Gl. 82 118G 115.5G<br>34 Mappon Sh. 78 148T 148T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7% Pariser-II 87   586   986   986   8 S. A. R. 83   1008   1009   8 of 83   98.98   99.90   7% Schweden 89   97.56   97.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F History Nov. 127.5 121 M Tandy 135.8 157.5 157.5 F Tercontons. 2.59 2.6568 M Hobitary Nov. 127.5 121 M Tandy 135.8 157.5 157.5 F Terrology 97.8 94.4 M Hobitary & Schoppen Nov. 2.85 . 2.75G D Terronom 67.2 88 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 99/4001-825-39 7/67 105-85 105-75<br>9 dg/.825-30 9/67 104 104-10<br>99/4001-825-31 9/67 1703-38 103-4<br>-39/4001-825-32 10/67 1701-25 101-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | H 594 BcisH 59 84 89,78 99,78<br>B 105 St II 94 39,16 99,90<br>71 dgl. 72 87 102 1006<br>89 dgl. 73 85 102,56 102,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I 7 And DS 101 100 RSG 100 RSG   E And D7 201 103 25T   E And DS 201 109 25 USB 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3% Vissan Mot. 78 93.256 93.25<br>4 Marian Sant 78 1376 1356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124.4NR 124.9 D 15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Repl. 825.33 11/67 100.56 100.6<br>74 601.825.34 12/87 99.760 99.8<br>74 601.825.35 12/87 99.75 97.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77 Sepan 72 86 100,5G 100,5G M 6 Mirrohan 84 84 89,8G 99,9G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 (g). 185 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8½ 0et v. d. 8r. 68 1006 1006 215.80 215.80 215.80 2556 2430 44 0ment Re 79 2300 2368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7% dpi. 90   100   100   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   | F 854 285 283 D Thom Ena 201 20 31 F GG 18,2 19,8 D Capp Fac 228 2281 18,2 19,8 D Capp Fac 228 2281 18,2 19,8 D Capp Fac 228 2281 18 imposs (No. 17,2 70,7 F Trus hermond 8,3 5,25 5,550 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 1 |
| 894. 6gt 80 S.5. 465 103.45 103.3 103.3 8 194. 6gt 80 S.7 865 103 102.65 103.3 102.8 103.152 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 104.25 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 105.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 10 | 5 5 Sauceuri 63 83 100,756 100,756 7% dgi. 71 88 1010 1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 5 601, P1 87 170G 170G 1 5% doi: P1 189 173G 173G 1 7 doi: 94 165.25T 165.25T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 715 Floris George, 76 150 143<br>514 Floris Inc. 72 93,85 93,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8% cgl. 88 1030 1036<br>7% cgl. 88 107 2.5 107/2.5<br>8% cgl. 88 1050<br>8 de 90 107.25<br>11 dgl 91 113,56 113,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D   Marian Fri   7,80   7,80   12   Testina   3,8506   3,8   5   10,000   172,5   74   D   UAL   876   840   876   840   171,5   171,5   171,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170,5   170   |
| F 4 Atl. 57 484 100,86 100,86<br>5% Botom 86 1063 100,254 100,258<br>10 ag. 73 N 11/83 101,8 101,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7% dgi. 72 87 1016 1016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 601 Pf 123 97,156 97,156 97,156 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 10 | 3% SunisyoBac. 78 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3  | Atmeriarigen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F. Japan Line 2.15 (2.1 f. thoma Carbotte 781 176.5 (3.5 f. thoma Tichn 175 175.5 (3.5 f. thoma Tichn 175 175.5 (3.5 f. thoma Carbotte 781 185.8 f. thoma Tichn 175 175.5 (3.5 f. thoma Carbotte 781 176.5 (3.5 f. thoma Carbotte 781 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bankschuldverschreib.<br>  F 8 Mg, Nypo, Pl 1   Beg   B | 5% soi Pf 50 82 82 82 84 85 801 100,256 100,256 100,256 86 65, Ft 162 85 82 82 84 65, Ft 162 85 84 65, Ft 162 85 85 86, Ft 162 85 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 87 86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P  = Plandbriets<br>  KO = Kommunalobligitionen<br>  KS = Kommunalschetzanenkungen<br>  KS = Intatierschuldverschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F Romanu 5.25 5.25 D Verl-Spirt 57.8 56.57 D Unit 127 1286 D Unit 127 1286 D Unit 1877 1676 E Valore 3.59 3.50 0 are large 8 1877 1879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 % ogi. 72 284 100.95 100.95 3 59i. 72 984 102.3 102.3 102.3 102.3 8 49i. 78 884 102.5 102.5 8 49i. 78 111 1.84 99.55 99.55 94 69i. 79 285 99.55 100.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 6 Mig. Nyso. Pt 1 885 88.56 7 doi: Pt 2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 94 dgl. Pf 62 198,96 198,96 5 94 dgl. Pf 43 193,36 198,96 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,76 199,7 | 5 Teisco Int. 65 97 97<br>TW THE FIRE 78 3306 3408<br>474 Tolk Sarve 77 2548 2548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RS = Ratenschuldverschreibungen<br>S = Schuldverschreibungen<br>(Kurse ohne Gereinn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D Luturgs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8% dgl. 79 2/65 306,95 100,2<br>8% dgl. 73 2/65 103,1 103,2<br>7 dgl. 77 2/67 592,50 196,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F 5 Mig. Nyso. Pt 1 885 885 885 7 doi: Pt 2 100 100 100 F 5 7 doi: Pt 2 100 100 100 100 8 100 100 100 100 100 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 814. dgl. Pf 80 85, 16 85, 16 85, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16 86, 16  | Tribus Lane 79 LG1 101T<br>Just Time Terms. 78 66.5 69.56<br>BW Uniy Lan. 79 1184G 134G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B = Bertin, Br = Brersen, D = Désaetdorf<br>F = Frankfurf, H = Hamburg, Hn = Hannover,<br>M = Münchan, S = Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D LTV 42.2 40.9 M Western Deep L 155.9 152.2 M M J M Hold. 20.1 20.46 M Western Memory 10.550 10.66 F Magnetin Memory 10.550 10.66 L 10.6 L 10 |

Aus einem erfüllten Leben heraus hat uns mein lieber Mann, unser herzensguter Vater, Schwiegervater und Opa

#### **Heinrich Metz**

·· † 20. 5. 1983

plötzlich und unerwartet für immer verlassen.

In Liebe und Dankbarkeit

Dorothea Metz geb. Stühmer Manfred und Gudrun Klingebiel geb. Metz Cornelia und Götz

Trauerfeier am Freitag, dem 27. Mai 1983, um 9.30 Uhr, Ohlsdorf, Krematorium, Halle A.

Mit tiefer Erschütterung geben wir Nachricht vom plötzlichen Tode unseres

#### Werner Hoffmann

der im Alter von 77 Jahren von uns schied.

Wir verlieren mit ihm einen von uns allen hochgeschätzten Menschen.

Seinen über 50 Jahre langen unermüdlichen Einsatz, getragen von hohem Pflichtbe-wußtsein und menschlichem Einfühlungsvermögen, haben wir alles zu verdanken.

Fritz Jungermann

Import

Duisburg, den 23. Mai 1983

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Anstelle zugedachter Bhunen und Kranze erbitten wir eine Spende für die Pfarrearitas St. Hubertus, Duisburg-Rahm, Konto 43 22, bei der Dariehuskasse im Bistum Essen.

Am 20. Mai 1983 verstarb unerwartet unser langjähriger, treuer und pflichtbewußter Mitarbeiter, Herr

#### Heinrich Metz

im Alter von 81 Jahren.

-6 11-25 10 51 2 3, urg. Tel.: 040-3407423

lerzer kommit

Zahnmedizi

17.00

7.3

Zahnmedizh Sannedizh

Wir werden ihn sehr vermissen und in guter Erinnerung

Alizade & Co, Hamburg Import - Export

In Dankbarkeit und Liebe nehmen wir Abschied von meinem Mann, Vater, Schwiegervater, Großpapa und Bruder, Herrn

Professor Dr. rer. nat. Herbert Brüning

In stiller Trauer Erne Brüning Dr. Hansjörg Brüning und Fran Gertrud

#### Museumsdirektor i. R.

Torsten, Christoph and Diane

6500 Mainz, den 25. Mai 1983, Hans-Böckler-Str. 33

WERBEAGENTUR/HANDEL v. VERTRIEB K.-D. ODENWÄLDER, Sonnerweg 8, 8859 Ehekirchen, Tel. 0 84 35 / 7 62

Am 20. Mai 1983 verstarb Herr

### Dr. Trudbert Riesterer

Er war seit 1948 Mitglied und ab 1953 bis zu seinem Tode Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gebrüder Junghans GmbH in Schramberg. Das Unternehmen und die Firmengruppe Diehl haben seiner Tatkraft, seiner Weitsicht und seinem Engagement viel zu verdanken.

Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Aufsichtsrat, Geschäftsführung und Mitarbeiter

Diehl GmbH & Co.

Gebrüder Junghans GmbH

Vertriebspartner

Für die Vermarktung unserer NEUHEIT suchen wir Vertriebspartner für zu vergebende Verkaufsgebiete in Deutschland. Außergewöhnliche Verdienstspanne ist garantiert. Voraussetzung für die Übernahme eines Verkaufsgebietes ist em Startkapital von DM 15 000,-. Fordern Sie unsere Unterlagen an oder rufen einfach an.

#### Looking for **Diversification?**

High quality synth, chamois leather to be distributed throughout existing contacts of yours, to supermarkets, druggists, etc.

Please only reply when sufficient opportunities to realise a reasonable towarder at areasonable towarder at a second towar nable tournover at once.
Write to Alpex, 't Berclaesiel 7
2130 Brasschaat, Belgium

### Spannende Super-Gewinne-Lek-tilre mit Startkapital-Cutschein

Wer '81 in Biosonics investierte ist heute um 106 400, DM rei-cher. Kosteniose Information durch: Tel 07221/26620 (Tag-

Nachtservice)

NIGERIA Dipi.-Betriebswirt, Resident, erledigt für Sie Spezialzufgaben – auch Trea-ble skeeter – gegen Kostenerstattung, Abreise Ende Juni/Anf. Juli, Komt. u. E 6697 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4309 Essen.

burg 65 03 69

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V.

Alfredstraße 73 4300 Essen 1

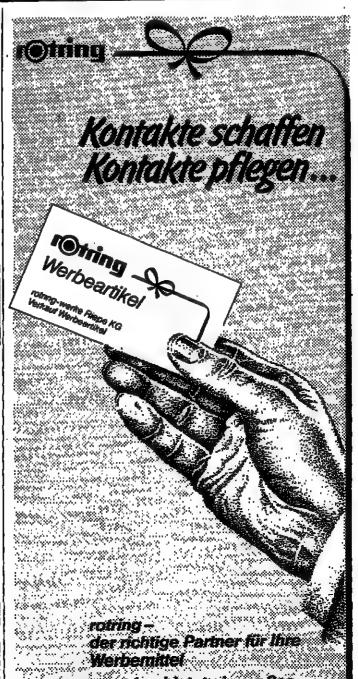

coupon:

Wir bitten um weitere Informationen

Besuch Ihres Repräsentanten nach vorheriger Absprache

Preisen

■ rotring bietet ein großes

von hoher Qualität

■ rotring liefert zu fairen

rotring fertigt Markenartikel

Programm

rotring-werke Riepe KG · VMWA Postfach 5410 60 · 2000 Hamburg 54 · Telefon (040) 5496-0

#### **BUNDESLIGA**

#### Luppen Trainer bei **Hertha BSC**

Die Entscheidung brauchte viel Zeit. Erst nach siebeneinhalbstündigen getrennten Beratungen hat-ten sich Präsidium und Wirtschaftsbeirat von Hertha BSC Berlin für Martin Luppen als neuen Trainer entschieden. Auf der Strecke blieben die Anwärter Heinz Höher (PAOK Saloniki) und der frühere Hertha-Spieler Uwe Kliemann, Klubsekretär Günter Herzog sagte zum Präsidiumsbe-schluß: Das bessere Konzept und die Erfahrung gaben den Ausschlag für Luppen.

Der 47 Jahre alte Sportlehrer, der noch bis zum Saisonende den Zweitligaklub Fortuna Köln betreut, wird damit Nachfolger von

68-Mio-DM-Auftrag für die AEG

#### Stromversorgung in Kairo verbessert

Das ägyptische Elektrizitäts-Versorgungs-Unternehmen Egyptian Electricity Authority erteilte AEG-TELEFUNKEN einen 68-Mio.-DM-Auftrag zur schlüsselfertigen Lieferung von drei Transformatorenstationen in der Nähe von Kairo. Zum Lieferumfang der 1984 in Betrieb gehenden Anlage gehören 66 Hochspannungs- und 28 Mittelspannungs-Schaltfelder. Leitungs-, Transformator- und Sammelschienen - Schutzeinrichtungen werden mit elektronischen Bauteilen auszeführt. Die AEG-Produkte werden die Stromversorgung von Haushalten und Betrieben in Kairo verbessern. Außerdem hat die AEG-TELE-FUNKEN im Rahmen dieses Großauftrages die Ausbildung der Ingenieure des ägyptischen Elektrizitäts - Versorgungs - Unterneh-

Georg Gawliczek, der mit 64 Jahren in Pension geht. Am Samstag wird Luppen seinen voraussichtlich bis zum 30. Juni 1984 datierten Vertrag unterzeichnen. Das Jahresgehalt von Luppen, der auch mit dem Amateur-Oberligaklub Vikto-ria Köln verhandelt hatte, soll 130 000 Mark betragen. Der neue Trainer zeigt sich vom möglichen Abstieg der Berliner unbeein-druckt: "Bei Hertha zu sein, ist für jeden Trainer eine reizvolle Aufga-be, egal ob in der ersten oder zweiten Bundesliga." Luppen mochte nach Absprache

mens übernommen.

mit dem Präsidium mit dem alten Spielerstamm weiterarbeiten. Ihm bleibt aber auch nichts anderes übrig, denn der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat dem mit 1,7 Millioder Lizenzvergabe für den wirtschaftlichen Bereich strenge Auflagen gemacht. Deshalb ist als einzige Neuerwerbung der Ungar Szokolai (Ferencvaros Budapest) im

Nach zweijähriger Spielzeit in Bielefeld kehrt Ewald Lienen zu Borussia Mönchengladbach zurück. Zwar ist ein Vertrag noch nicht unterzeichnet, aber nach Angaben von Gladbachs Trainer Jupp Heynckes hat der Verein eine sichere Zusage. Heynckes rechnet in der nächsten Saison fest mit Lie-nen, der 1977 schon einmal von Bielefeld nach Mönchenglaach ge-wechselt war. Mit Karl-Heinz Geils drohen die Bielefelder einen weiteren Spieler zu verlieren. Die Arminia hat dem früheren Bremer zwar einen unterschriftsreifen Dreijahresvertrag vorgelegt, doch durch ein Angebot des 1. FC Köln ist Geils noch einmal ins Wanken

geraten. Die Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung zwischen Bernd Klotz und Borussia Dortmund sind dagegen bereits gescheitert. Den Dortmundern waren die finanziellen Forderungen von Klotz zu hoch.

### HAMBURGER SV / Europa feiert den deutschen Meister – Trainer Ernst Happels Gedankenspiele lähmten Juventus Turin

# Magaths Seitenhieb auf Derwall in der Stunde des Triumphes

Sie hüteten den Pokal, als sei er ihr gemeinsames Kind aus Fleisch und Blut. So sehr hatten sie ihn gewollt, fast alle aber hatten ihn vorher schon für die Spieler von Juventus Turin reserviert. Nun aber hielten die Hamburger den Pokal fest in den Händen. Sie sind Pokal fest in den Handen. Sie sind Europapokalsieger, nicht die Italiener. Das brachte das kühle norddeutsche Temperament in Wallung. Auf dem Rückflug von Athen nach Hamburg gab sich der HSV gestern volksnah. Mannschaftskatig gestern volksnah. Mannschauskapitän Horst Hrubesch ließ den Pokal mit Champagner füllen. Dann
ging er von Sitz zu Sitz, und jeder
HSV-Fan durfte einen kräftigen
Schluck nehmen. Und alle sogen
mit dem Champagner die Glückseligkeit über den 1:0-Sieg von Athen im Finale des Europapokals
der Landesmeister tief in sich hinder Landesmeister tief in sich hin-

Am Abend zuvor, bei der Sieges feier im Atheneum-Raum des Inrercontinental-Hotels, stand der Pokal selbstverständlich auch im Mittelpunkt, doch jeder ging an-ders mit ihm um. Günter Netzer zog sich extra noch mal das Jackett über, drapierte sich mit seiner hübschen Freundin Elvira Lang um

den Pokal und zeigte den Fotogra-fen sein schönstes Lächeln. Der Pott, so der Manager, der würde ihn für vieles entschädigen. Was ihm als Spieler so oft versagt blieb, durfte er jetzt als Manager bis zur Neige auskosten: den großen inter-nationalen Erfolg.

Masseur Hermann Rieger schließlich nahm das kostbare

Ding mit auf sein Zimmer. In das zweite, freie Bett legte er den Pokal unter die Bettdecke und streichelte ihn liebevoll, so wie ein Vater sein Kind vor dem Einschlafen. Rieger: Ich habe das Fenster zugemacht und die Klimaanlage ausgeschaltet, damit er keinen Zug be-kommt." Dann übermannte ihn die rührselige Stimmung, Tränen kul-lerten über seine Wangen. Trainer Ernst Happel, der hereingeschaut hatte, drückte ihm zwei dicke Küs-

se auf beide Wangen.

Das war, bis auf einen Anflug von Lächeln nach dem Schlußpfiff, der einzige Gefühlsausbruch, den sich der österreichische Trainer des HSV an diesem Abend leistete. Den Pokal ließ er unbeachtet links liegen. Mit seinen Gedanken war er schon weiter, "Ich muß den Raum verlassen", sagte Hap-pel bei der Siegesfeier, "die Decke

ist für mich viel zu tief. Ich stehe irgendwo weiter drüber." Das mag überheblich klingen, aber einer wie er ist auch noch nach dem Spiel vom taktischen Inhalt eines solchen Kampfes fasziniert. Hap-pel, der alte Taktiker, hatte das übermächtige Juventus Turin durch Gedankenspiele aufs Kreuz

Die letzten vier Endspiele mit seinen Klubs HSV. Standard Lüt-tich, Brügge und der holländi-schen Nationalmannschaft (bei der WM in Argentinien) hatte er in schöner Regelmäßigkeit verloren. Diesmal war er Außenseiter, für ihn eine Situation, alle Möglichkeiten des Taktierens zu nutzen. Für den gesperrten Mittelfeldspieler Jimmy Hartwig (Happel: "Er darf jetzt den Pott eine Woche lang mit ins Bett nehmen") brachte er mit dem Dänen Lars Bastrup einen Stürmer, der Turins Rechtsverteidiger Gentile auf die linke Seite zog. Dadurch hatten die Hamburger, wenn sie im Angriff waren, auf ihrer linken Seite mit Magath, Mi-lewski und Wehmeyer stets ein Übergewicht, das schließlich spielentscheidend war. Felix Magath; So hatten wir es abgesprochen. Doch gewundert haben wir uns

auf reagiert haben." Die Folge war, daß Magath zum

überragenden Spieler auf dem Feld werden konnte. Magath: Das habe ich selten erlebt, daß mir der Gegner so viel Raum läßt, mich so wenig deckt und ganz nach Belieben schalten und walten läßt. Die Italiener müssen uns offenbar schlecht beobachtet haben. Wenn wir in der Bundesliga spielen, steht mir doch meistens ein Gegenspieler direkt auf den Füßen. Dann kann ich mich nie so frei entfal-

Magath hatte keinen Siegestrunk genommen, doch er war redselig wie selten. Seine starke Leistung, sein alles entscheidendes, herrliches Tor in der achten Minute, ließ seine Zunge lockerer werden. Er empfinde jetzt reichlich Genugtuung, mit dem HSV endlich das erleben zu dürfen, was er in der Nationalmannschaft so sehr vermißt habe. Magath rechnete bei dieser Gelegenheit gleich ab, zog einen Schlußstrich und wird wohl über das Thema Nationalmannschaft so schnell nicht mehr reden wollen. Magath: "Die Italiener ha-ben doch eine Mischung aus Raum- und Manndeckung gespielt

Und dann folgte der entschei-dende Seitenhieb: "Beim DFB hat man auch lange damit sein Glück versucht, und es hat nichts ge-bracht." Er sagte tatsächlich DFB, doch den Deutschen Fußball-Bund konnte er nicht gemeint haben, sondern nur Bundestrainer Jupp Derwall, der ja wohl für das Spielsystem verantwortlich ist. Doch selbst in der Stunde des größten Erfolges besitzt Magath genügend Distanz, um sachlich zu bleiben. Verbale Rundumschläge liegen ihm nicht. Es sei auch die Sache von Jupp Derwall, wenn er glaube, bei der HSV-Siegesfeier nicht will-

kommen zu sein. Derwall aß zwar im gleichen Ho-tel zu Abend, doch zur gemeinsa-men Feier verspürte er keine Lust. Ein großes Ziel haben die Hamburger jetzt erreicht. Wie wird es mit ihnen in der Meisterschaft wei-tergehen, reicht jetzt noch die Kon-zentration, um gegen den Kontra-henten Werder Bremen die Deutsche Meisterschaft zu holen? Felix Magath sagt: "Da sehe ich keine Probleme. Wir wollen jetzt auch noch Meister werden. Vor drei Jah-

und sind dabei voll auf die Nase gefallen. So kann man heute nicht mehr spielen, das ist antiquiert."

Ind dabei voll auf die Nase ren haben wir zuerst in Leverkusen die Meisterschaft verspielt und verlieben dann das Cup-Finale gegen Nationalen die Meisterschaft verspielt und verschaft v die Meisterschaft verspielt und ver-Nottingham in Madrid (0:1) – diesmal werden wir es umgekehrt machen. Den Pokal haben wir schon, jetzt verteidigen wir auch unseren Titel."

Lektor!

war are Anthri War are Printed

de Arris Services Trast igal 12: Services Trast igales Services Ser igales Services Services Services

Partie and the best sales and the best sales and the best sales and the best sales are the best sales and the best sales are th

den en de Gedie

ignification and dos ist ignification of automatic for aut

whiteh states reienel mirolien he is schön i her Heu i heser in hatte schones aterland b

Remer Runnies inkonise distunct the Unchilden

Date is manches 2 ten Beiste su eise Fri

lob der planditische Kein ornehm Kur

we verning of tionste

Sete der Articiogie lat leder ment sagen. Hi leder ment sagen. Hi leder ment sagen. Hi

Cosi fan tutte"

Wenn de

Zeil eine Fremiere vi

E Zehn Wechen hat

er ma ave: komplett

angen unter Ewet verst

Dingenter - Joachim W

lans Vonk - Mozarts me geproot Damit wu fin Rependere der Ser mgekocht die 1985 – a

ler - mi dem . Freisc

who wie ande geplant Roserkatalier eroffit

Doch zungenst ist "Cosi

ng der Staatsoper zu d

m Musiciesispielen, dh

Beide Besetzungen, si

gen seien dem Haus s

beeine hat ihre Meriten

m füssigen Ensemblesp

tee auf musikalischer

Wer den Abend mit den

m Summen erwisch

aber auch als Theater

rundum auf seine Koste

Joachim Herz ist ein indynker Bei der S

jug begnügt er sich nie

rinellen Antwort, die

mittikabien Bühnenlös

h bohn nach und hat

THE GES PUDILKUM MIT

miassen. Den entsc

zhrabt et selber – er

Munders denken lasses

on sieht, das findet de

such auf der Bühne v

a heure nicht mehr

Sehr kiar umrissen sit

ingspositionen der v

chiler. Die Herren

mueben thre Wette n

m Billardzimmer ab, je mes Mädchen auf Imie gilt selbstverstä

ir Damen. Und die Mir

ir ihre Liebesbeteuer

er mai wieder beim

ach einer nochtrabend

erung suchen, entlard Ette für die Verlobten

Der australische

Kleine F

Der australische Film ter Zeit mehr und

ich reden gemacht. Ei and inzwischen i enommierten Regie Sydney ist Peter Weir, dramatisches Spektak unlängst auf dem J

Manile den Sonderpre gewann. Kein Wunde

etter Film, Ein Jahr e offizieller Wettber in Cannes, an der Croi

heimtip gehandelt wu mehr, als dieses Opt

australische Streifen

großes amerikanische

Doch Ein Jahr in

lischen Bestseller-A

Moch gedreht - entte

Film kommt nicht übe

eines mittleren Reißer Mittelpunkt steht ein

Porter, der erstmals ar

Beschickt wird. Der

stuben überdrüssig. h draußen endlich eine machen. Er kommt

des Jahres 1965, wo P karno sowohl von rev

von links heftigen W spüren kriegt. Konfi

aus, bäumen sich zu

monstrationen auf, d zum Teil hautnah v leetkan

lesthalt - und werde

tickt. Sukarno se schließlich auf die Se

voll finanziert hat.

rurs

Pro.

mm 5 Jun. ಡೆಡಿಬಿಲಿಗಾ.

Wer glaubt, die Hamburger hät-ten für den Endspurt der Meister-schaft zu viel Kraft in Athen gelassen, täuscht sich. Als Jürgen Groh im Stadion den Pokal in Empfang nahm, sagte HSV-Präsident Wolf-gang Klein zu ihm: "Na. Joschi, ganz schön kaputt, was?" Das wolganz schon kaptru, was! Das wolle er so nicht sagen, antwortete der
Spieler, schließlich habe er sich
körperlich auf eine Verlängerung
eingestellt. Wenn es nach ihm ginge, könne Happel direkt das nächste Training ansetzen.

Die Hamburger brennen also noch auf Erfolge. Für Bremen wird es jetzt bestimmt noch schwerer, Meister zu werden. Die rund 5000 Hamburger Fans, die gestern zum Empfang auf den Flughafen Fuhlsbuttel gekommen waren, wurden gerade deshalb bitter enttäuscht. Direkt vom Flugzeug stiegen die Spieler in den Bus und führen zum Trainingsgelände nach Ochsenzoll

REAKTIONEN / Lobeshymnen, Hohn und Spott

### "Felix war der Meister"

Hermann Neuberger, der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, schickte ein Telegramm: "Der HSV kann stolz sein", er habe mit seinem Sieg über Turin "dem deutschen Fußballsport in der weiten Welt gewiß viele neue Freunde gewonnen" Geneu dies geht aus den wonnen". Genau dies geht aus den Kommentaren der internationalen Sportpresse nach dem 1:0-Erfolg sportpresse nach dem 18-Errog hervor. Der am meisten gefeierte Spieler ist dabei Felix Magath.

• "Berlingske Tidende" (Däne-mark): "Das Finale wurde nicht die erwartete spektakuläre Vorstel-tung Dem Italiemischen Spiel

lung. Dem Italienischen Spiel mangelte es an Dynamik, Zusammen-hang, Überraschung und Herz Ganz anders die Deutschen: Von der ersten bis zur letzten Minute funktionierte das Kollektiv." "El Pais" (Spanien): "Das diszi-

plinierte, gut organisierte und nüchterne Spiel der Deutschen überschattete während des ganzen Spiels eine Mannschaft, die mit der Last ihrer Stars zwar besonders für die Eroberung des höchsten Preises des Kontinents aufgestellt war, aber die dennoch keine Methode fand, um das deutsche Spiel

• "L'Equipe" (Frankreich): "Die-Sieg hat eine Mannschaft für die Gesamtheit ihres Werks belohnt, also für ein größeres techni-sches Register und für ein solideres und ausgeglicheneres Spiel. So siegt der Fußball der Deutschen, Holländer oder Engländer seit 15 Jahren regelmäßig über den roma-nischen Stil, der unfähig ist, so viel Reichtum, Beherrschung und Soli-

dität zu zeigen." • "De Telegraaf" (Holland): "Magath war der Vater des Sieges. Der Millionen-Tanz endete für Juven-tus Turin im Flasko. Die Italiener scheiterten an der deutschen Gründlichkeit."

 "Daily Mirror" (England): "Felix war der Meister. Zoff und Rossi werden diese Nacht nie vergessen. Rossi wirkte verloren wie ein kleiner Junge, und Zoff war bei Magaths Tor ein hilfloser Zuschauer."

"Daily Mail" (England): "Magath verdarb Weltmeister Zoff den glorreichen Ausstand. Nach sechsjähriger Regentschaft englischer Klubs ist der HSV ein würdiger

Nachfolger. • \_O Filathies" (Griechenland): "Italiener und Griechen bewunderten Hamburg. Die kaltblütigen Ro-boter Ernst Happels schlugen die große, aber gealterte Dame des ita-lienischen Fußballs."

### Sprechchöre , Rossi, hau ab'

Das Jubelfest war eingeplant. Auf dem San-Carlo-Platz von Turin standen 30 000 Menschen und ver-folgten das Finale des Europapo-kals gemeinsam auf einer riesigen, 108 Quadratmeter großen Lein-wand. Doch sie rollten die Fahnen ein und verscherorden mit Sanach. ein und verschwanden mit Sprech-chören, die fast schon Haß verrie-ten. Zum Beispiel: "Rossi hau ab, du denkst nur ans Geld." Etwa zur gleichen Zeit jammerte der Mittelstürmer, der nach der Weltmeister-schaft in Spanien die Geburt seines Sohnes Alessandro noch für rund 500 000 Mark vermarkten konnte, in Athen: "Ich bin der traurigste Torschütze Europas."

Gestern, am Tag nach dem Spiel, schlug die schon hochmütige Selbstsicherheit in Turin in Peinlichkeiten um. Die Zeitung "Gazzetta dello Sport" (Erscheinungs-ort Mailand) erschien auf der er-sten Seite mit dem Ausruf: "Juven-tus, du hast uns verraten." Wen verraten, Italien, seine Fußballan-hänger oder gar Verlag und Redak-tion der Zeitung selbst? Im Ihne-ren des Blattes erschienen nämlich die vorbereiteten Anzeigenseiten, auf denen alle möglichen Firmen Juventus Turin zum Sieg gratulier-ten. Oder auf denen die vorbestimmten Helden selbst die Werbetrommel rührten - wie Treiner Giovanni Trapattoni unter der Über-"Hundert Löwenjahre" für einen Magenbitter. Auf einer dieser Werbeseiten konnte schnell noch hinzugefligt werden: "Trotzdem seid ihr für uns Europameister."

Der Stachel sitzt tief: Die teuerste Mannschaft Europas, von Magath ausgelöscht wie billige Kerzen" (so die Zeitung "Tutto Sport"). Was da bleibt, ist auf der einen Seite das, was der 41 Jahre alte Torwart Dino Zoff immer wieder nach dem Spiel sagte: "Schick-sal, grausames Schicksal." "Griesal, grausames Schicksal. "Grie-chische Tragödie" also mit dem "Sonnenuntergang Platinis" und "Happel, dem unsympathischen Magier" ("Tutto Sport") als Regis-seur. Und es bleibt der Spott, für den ein Satz aus dem holländi-schart Alexander Derbleit" Bei schen "Algemeen Dagblad" Bei-spiel ist: "Auch Juventus mit seinem fetten Portemonnaie kann keinen Titel kaufen."

Giovanni Agnelli, Ehrenpräsident des Vereins und Chef des Fiat-Konzerns, sprach wenigstens dem Gegner ein Kompliment aus: "Wir müssen uns sagen, daß wir von einer großen Mannschaft geschlagen wurden."

#### STAND PUNKT

# Galopp im Regen

icht ganz drei Millionen Mark N sind an zwei Renntagen des Frühjahrs-Meetings auf der Ga-lopprennbahn in Iffezheim bei Baden-Baden an den Wettschaltern umgesetzt worden. Um klar-zukommen, sind nach fünf Ver-anstaltungen zehn Millionen Mark notwendig. Daß es bislang nur drei Millionen Mark sind liegt zu einem Großteil am schlechten Wetter. Selten in der Geschichte der 125 Jahre Iffezheimer Rennen war die Bahn so leer. Am Mittwoch machte man sich intensiv Gedanken, Absagen oder Verlegungen vorzunehmen:

Der Internationale Club neigte aus wirtschaftlichen Gründen zu einer Absage des gestrigen Renn-tages, vor allem wegen des Vetos der einflußreichen Trainer entschied man sich dennoch für die Durchführung Bruno Schütz aus Köln, zweiter Vorsitzender des Trainer und Jockeyverbandes: Wir sind es nur nicht gewohnt, unter solchen Bedingungen zu laufen. Außerdem steht jedem Trainer und Besitzer doch letztlich frei, sein Pferd kurzfristig abzumelden."

Wenn man die Resultate der Rennen vom Mittwoch analysiert, muß man den Trainern recht geben. Es gab keine durch den aufgeweichten Boden unmittelbar beeinflußten Rennaus-

Daß der eher drittklassige Franzose Mir Bal das Rennen um die Badener Meile überlegen vor Solo Dancer und Solarstern gewann, hat nur insofern mit dem Wetter zu tun, als er Spezialist für tiefen Boden ist. Aber den gibt es nicht nur einmal im Jahr in Iffez-heim. Der 17:10-Favorit Princes Gate aus dem Stall von Scheich Hamdan al Maktoum aus Dubai versagte als weitgeschlagener Vierter total, auch Deutschlands Kurzstreckenas Mister Rock's fühlte sich auf dem Iffezheimer Morast nicht wohl und wurde nur Fünfter.

Nur ist es für die deutschen Züchter und Besitzer nicht ganzneu, daß man mit mittelmäßigen Pferden hierzulande Kurz- und Mittelstreckenrennen der höheren Kategorie leicht gewinnen

KLAUS GÖNTZSCHE

GEWINNIAHLEN

islatto: 4, 5, 9, 10, 15, 27, 28

(Ohne Gewähr) GEWINNQUOTEN

Mittwockslotto "7 aus 38": Klasse 1: 353 507,60, 2: 37 211,30, 3: 3 644,40, 4: 68,90, 5: 5,80. (Ohne Gewähr).

Internationale Meisterschaften von Frankreich in Paris, Herren-Rinzel, zweite Runde: Connors (USA) – McNazweite Runde: Connors (USA) – McNsmee (Australien) 6:4, 6:4, 6:3, McEnroe
– Testerman (beide USA) 2:6, 6:1, 6:2,
6:7, 6:2, DePalmer (USA) – Fortes
(Frankreich) 6:1, 6:2, 6:2, Ginthardt
(Schweiz) – Slozil (CSSE) 7:6, 6:3, 6:1,
Maurer (Deutschland) – Martinez (Bolivien) 4:6, 1:5, 6:1, 4:6, Fillol (Chile) –
Elter (Deutschland) 6:3, 6:4, 6:4, – Demen-Einzel, zweite Runde: Navratilova (USA) – Skronska (CSSE) 6:1, 6:1,
Kohde (Deutschland) 6:1, 6:1, (Span)
6:4, 6:2, Jaeger – Steinmetz (beide
USA) 6:0, 6:1, Maleeva (Bulgarien) –
Bunge (Deutschland) 6:4, 6:2, Hantka
(Deutschland) – Sends (USA) 6:1, 7:6,
Mould (Südafrika) – Graf (Deutschland) 6:0, 7:6.

Fussball

"DDR"-Oberliga, 25. Spieltag: Frankfurt/Oder – Dynamo Ost-Berlin 2:2, Leipzig – Aue I:1, Union Ost-Berlin – Dresden 2:0, Rostock – Erfurt 2:1, Zwickau – Magdeburg 2:2, Jena – Halle 1:0, Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) – Sählen 3:2

#### **CSSR-Sportler geflohen**

Nürnberg (sid) – Ein Sportler aus der Tschechoslowakei hat einen Wettkampf genutzt, um in der Bun-desrepublik um politisches Asyl zu bitten. Wie erst jetzt bekannt wurde. setzte sich Miroslav Vanek am Pfingstmontag von seiner Mannschaft ab. Vanek ist neunmaliger Ringermeister der CSSR im Weltergewicht. Er startete bei einem Tur-

#### McEnroe muß zahlen

Paris (sid) - Der Amerikaner John McEnroe muß wegen seines flegelhaften Benehmens erneut eine Geldstrafe in Höhe von 350 Dollar bezahlen. Bei seinem Sieg über Ben Testerman (USA) in der zweiten Runde der Tennismeisterschaften von Frankreich pöbelte er Schiedsund Linienrichter an und trat gegen eine Fernsehkamera.

#### Entlassungswelle?

London (dpa) - Die Gewerkschaft der englischen Fußball-Profis befürchtet, daß nach Saisonschluß etwa 500 Spieler von ihren Vereinen entlassen werden. Anhaltender Zuschauerschwund lasse es nicht mehr zu, daß Klubs wie Liverpool

oder Manchester United Kader von bis zu 36 Profis bezahlen könnten. 80 Prozent der englischen Spieler haben keinen Beruf gelernt.

#### Nationalelf oline Kaltz? Hamburg (sid) - Manfred Kaltz

erwägt, von sich aus einen Schluß-strich unter seine Länderspiel-Kar-riere zu ziehen. Der Grund hierfür ist in der Außerung von Fußball-Bundestrainer Jupp Derwall zu sehen, der im Aufgebot für das Länderspiel gegen Jugoslawien in Lu-xemburg (7. Juni) "keine Überra-schungen" ankündigte. Das würde erneut eine Nichtberufung von Kaltz bedeuten.

#### Auslosung in Mexiko Zürich (sid) - Die Auslosung der

Qualifikationsgruppen für die End-runde der Fußball-Weltmeister-schaft 1986 in Mexiko wird im März nächsten Jahres auch in Mexiko stattfinden. Dies kündigte Sepp Blatter, der Generalsekretär des Internationalen Fußball-Verbandes (FIFA), in Zürich an. Die Qualifikationsspiele für das WM-Turnier beginnen nach der Europameisterschafts-Endrunde, die im Juni 1984 in Frankreich ausgetragen wird.

# Diese Formel brachte die

Sie ist die von Albert Einstein\*, entwickelte Gravitationsgleichung, seine Allgemeine Relativitätstheorie von 1915. Die Gleichung besagt, wie Materie und Energie Schwerkraft erzeugen. Mit Einsteins Theorie bekam die klassische Physik eine neue Dimension. Sie bereitete den Aufbruch des Menschen in das Weltraum-Zeitalter vor, mit seinen Mondraketen, seinen Raumfähren, nicht zuletzt: den Fernmelde- und Wettersateiliten. Sie machen das Telefonieren über Kontinente zum Kinderspiel.

Als Gemeinschaftsaktion der deutschen Wirtschaft für die Wissenschaft fordert der Stifterverband Wissenschaft und Forschung in unserem Land. Da Spitzenleistungen in der Forschung eine konsequente und wirksame Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses voraussetzen, kümmern wir uns darum ganz besonders. Nicht ohne

") \* [4 3, 1879, Ulm, \* 18, 4, 1955, Princeton/USA

So erweist sich der von uns jähr-lich veranstaltete bundesweite ein Musterbeispiel gelungener Hochbegabtenförderung von 31 Bundessiegern dieses Wettbewerbs haben inzwischen 29 ihr Studium mit den Examensnoten "sehr gut" oder "mit Auszeichnung" abge-Der Stifterverband arbeitet unabhangig vom Staat. Wir halten

auch in der Forschung viel vom

Alles, war wir tun, dient einem Ziel: mit dazu beizutragen, daß Fortschritt unsere Wettbewerbs chancen auf den Markten von

unser Land auch in Zukunft zu den imorgen sichert.

geistige Zukunft unseres Landes tun wollen. Wir informieren Sie gern über alle Möglichkeiten, sich an einer der wichtigsten Gemeinschaftsaktionen unserer Zeit zu beteiligen. Damit wissenschaftlicher Fortschritt unsere Wettbewerbs-

tionale wissenschaftliche Zusam-

menarbeit, die medizinische For-

schung, die Förderung der Natur-

und Geisteswissenschaften ebenso

zu unserem Programm wie die

Forderung des Dialogs zwischen

Wissenschaft und Öffentlichkeit.

Schreiben Sie uns, wenn Sie ge-meinsam mit uns etwas für die



Deutsche Wissenschaft e.V. Die Gemeinschaftsaktion der Wirtschaft Brucker Holt 56-60 - 4300 Essen 1 - Telefon 0201/71 1051

Hamburg-Anagaber Diethart Goos Chefs von Dienst: Elans Jürgen Fritzsche, Heinz Kinge-Lilbie, Jens-Martin Liddelte (WELT-Report), Bone: Friedr, W. Heering, Essen; Horst Hülesheim, Hamburg Watch Aspont Editesheim, Hamburg
Vernatwortlich für Seite I, politische Nachrichten: Gernot Facius, Peter Philippe
(stello.); Deutschland: Norbert Koch, Ebdger v. Wolkowsky, Geilo.); heternationals
Politic Hamfred Neuber; Austand: Jürgen
Limitsch March Wedelmiller (stello.); Seite2: Burchard Briller, Dr. Manfred Brewich
(stello.); Melmingen: Enno von Loewenstern
(vernatw.), Ennot Steln; Bundeswehr: Ridiger Monies; Bundesgenichte/Europa: Unich
Like; Ostenvopa: Dr. Carl Gestaf Ströhm:
Zeitigsschichte; Walter Gleiflix, Witzschrift
Gerd Briggemann; Indestriespolith: Hans
Baumann; Geld und Kredit: Claus Dertinger; Fauffaten: Dr. Peter Dittmat, Beinhard
Beith (stello.); Geistigs Welt-WKLT des Bachen: Alfred Starkmann Peter föbbis
(stello.), Dr. Hellmat, Jacsich (stello.); Frnsehen: D. J. H. Erleiter, WatchGuednau; Aus aller Welt: Urich Bisger,
Knot Teake: (stello.); Rar Reise-WKLT; und
Auto-WELT: Helex Horrmann. Birgit Cramers-Schlemmann stello. Els Reise-WKLT; und Auto-WELT: Helm Horrmann, Bright Cra-mers-Schlemann (stelly, für Reise-WELT); WELT-Report: Heinz-Budolf Schelle (stelly); Aussindsbellagen: Ham-Herbert Holmmer; Leserbriefe: Henk Ohnesorge; Dokumanistion: Reinbard Berger; Grafik: Werner Schmidt Weitere leitende Rodakteure: Dr. Leo Fl-scher, Peter Jenisch, Werner Kahl, Walter H. Rueb, Lothar Schmidt-Mühlisch

Fotoredaktion: Bettina Rathje; Schinfire-daktion: Armin Reck

Bouser Korrespondenten-Redaktion; Man-fred Schell (Leiter), Heinz Heck (stelly.), Gunther Boding, Stefan G. Reydeck, Ham-Jürgen Bahmise, Dr. Dientand Mitschie, Gi-

Denischland-Korrespondenten Berlin:
Haus-Rüdiger Karutz, Klaus Geitel, Peter
Weertz, Düsseldurf Dr. Wilm Herdyn,
Joachin Gehlboff, Haruld Posmy, Funkfort: Dr. Dankwart Gurwitzeln (mgleich
Korrespondent für Sieldenben/Architektur),
Inge Adhum, Jonchim Weber; Hamburghattert Schitte, Jam Brech, Kläre Warnekhe Ma; Hammover, Dominitis Schmidt; KleiBernd, Lampe, Minchen: Peter Schmidt,
Prof. Unich B. Marhetz, Statigart: King-Hu
Kun, Werner Meitnel

Amismds-Kauresponsienten WELT/SAD:
Athen: E. A. Antonsros; Behrut: Peter M.
Banke; Bogotá: Prof. Dr. Günter Priedlinder; Brünseh: Cay Gruf v. Breeindorff Ahlefeld; Bodo Radie; Jerusalen: Ephraim Lahav, Behru Schewe; Johannesburg: Dr. Bans
Germani; London: Helmat. Vosa. Christian
Ferber. Claus Geissmar, Sieghted Helm
Feter Büchalid; Joschim Zwikirsch; Los
Angeles Rari-Heinz Kultowalk Madred:
Bolf Görts; Mailand: Dr. Günther Depss. Dr.
Macilio von Zitzewini-Lomnon; Mexico City: Warner Thomas; New York: Altred von
Krusmutiern. Gitta Baner, Stant Bankrock,
Hans-Jürgen Stück, Wolfgang Wil; Parks
Helm: Weissenhergen, Constance Kadier,
Joachin Lefbel; Bour. Anna Tietjen; Toldo:
Dr. Fred de la Trobe, Edwin Karmiol; Wastington: Dietrich Schulz; Zürich: Pierre
Rothschild.

aktion: 5300 Bonn 1, Godesberge Alice 99, Fel. (02 28) 30 41, Telex 985 714

Tel. (0 30) 259 10, Telex 184 611, Anzelgen: Deutschlund-Ausgabe Tel. (0 30) 25 91 29 31,

2000 Hamburg 38, Kniser-Wilhelm-Strafe 1, Tel. (0 40) 34 71, Telex Redaktion and Ver-trieb 2 170 016, Anzelgen 2 17 001 777

300 Essen 18, hn Teelbruch 100, Tel. D 10 54) 10 11, Teles 1 579 104 Fernkopierer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hannover 1, Lange Lanbe 2, Tel. (65 11) 1 79 11, Telex 922 919

nus suttgari, Rotebühlpletz 20e, Tel. 07 11) 22 13 28, Telex 723 965

00 München 40, Schellingstraße 29–43, Tel. 89) 2 38 13 01. Telez 523 813

Monatsabonnement bei Zustelburg durch die Post oder durch Träger DM 23,66 ein-schließlich 6,5 % Mehrwertstener. Auskandsabonnement DM 81, einschließlich Porto. Der Preis des Laftpontabonnements wird auf Anfrage mitgeteilt. Die Abonne-

Gähige Anzeigenpreisists für die Deutsch-landausgabe: Nr. 61, und Kombinationsturff DIE WELT / WELT un SORNTAG Nr. 12, für die Hamburg-Ausgabe: Nr. 47.

Annikhes Publikstionsorgan der Beriner Börse, der Bremer Wertpapierbörse, der Rhetnisch-Westfällschen Börse zu Dinsel-dorf, der Frankfurter Wertpapierbörse, der Hanneatischen Wertpapierbörse, Hamburg, der Miedersichsischen Börse zu Hannowa, der Bayerischen Börse, Minchen, und der Baden-Württambergischen Wertpapierbör-

Menschheit hinter den Mond. zählt. Deshalb gehören die interna-



daß sich Wissenschaft moglichst Schülerwettbewerb Mathematik als frei von administrativen Zwängen entfalten kann.

tai Suharto, der ihn heilich trotzdem brü Der junge Reporter stralische Star Mel C Max") recht naiv gibt

die verworrene politie ebenso wenig wie d in Kino, was dem Fi schadet. Regisseur W

#### Haut den Lektor!

The second secon

Da PUN

Galopp 'n Regen

and one of the control of the contro

The E

7.147

1400 de 12

Destruction of the second

1.12

1,111

660 夏

tin kesa**ta**s

e di per las

hte die

d für die c

senschaftel

71 1 1 1 1 2 Z

ty – "Deutsche Gedichte" steht auf dem Umschlag, der alte Tauchpapiere imitiert. Bei C. Bertelsmann ist dieser Band erschienen. Rund dreihundert Gedichte umfaßt er, vom 16. Jahrhundert bis heute. Eine Anthologie mehr also - und doch keine gewöhnliche Anthologie. Denn die Auswahl hat Bundespräsident Karl Carstens getroffen Sein Name steht auf dem Titelblatt. Denn solch ein Band soll nicht nur die stille bis verschworene Gemeinschaft der Lyrikliebhaber erreichen, er soll ganz neue Leser-schichten für das Gedicht gewin-nen helfen. Und das ist nicht nur löblich, es ist auch realistisch.

Carstens hat guten Geschmack bewiesen. Die von ihm ausge-wählten Stücke reichen vom ge-mütvollen "Kein schöner Land in dieser Zeit" über Heines ungemutliches "Ich hatte einst ein schönes Vaterland" bis hin zu Reiner Kunzes lakonischem Verdikt über die "Gebildete Nation", Dabei ist so manches zu entdekken. Beispielsweise Fritz Reuters Lob der "plattdütsche Sprak": "... Kein vornehm Kunst/Hett's

uns verhunzt." Von der editionstechnischen Seite der Anthologie läßt sich das leider nicht sagen. Hier wurde sogar allzuviel verhunzt. Es wim-

melt von Druck- und Setzfehlern. Die Namen der Dichter: Paul Fleming, Stefan George, Max Herrmann-Neisse, Günter Kunert. Oda Schaefer, werden mal so oder auch ganz anders geschrie-ben. Jahreszahlen und Seitenzahlen sind wiederholt falsch angegeben.

Einem amtierenden Bundespräsidenten ist natürlich nicht zuzumuten, daß er die Richtigkeit der Texte anhand der Druck-fahnen überprüft. Dafür gibt es ja im Verlag Lektoren und Korrektoren. Oder gibt es sie nicht? Wie sonst ist es zu verstehen, daß das Quellenverzeichnis auf rund die Hälfte aller aufgenommenen Autoren verzichtet?

Geradezu unverzeihlich ist das schludrige Verhältnis zur Texttreue. Es scheint kaum ein Gedicht zu geben, in dem nicht mindestens ein Fehler verborgen ist. Am schlimmsten hat es Reiner Kunze getroffen. Seine vier Kurzgedichte enthalten nicht wenige als 37 Unrichtigkeiten (die falsche Schreibweise seines Na-mens nicht mitgerechnet): Druckfehler, Auslassungen, fal-scher Umbruch etc.

Das ist - man kann es nicht anders nennen - blamabel. Aber es gibt einen Ausweg. Der Claassen Verlag hat ihn aufgezeigt, als er 1978 eine entgegen ihrem Titel nicht auf "Zeit und Ewigkeit" be-rechnete Gedichtsammlung kurzerhand aus dem Verkehr zog. um ihr eine gründlich korrigierte Neufassung folgen zu lassen.

"Cosi fan tutte" unter Joachim Herz in Dresden

### Wenn der Urwald kommt

In Dresden nimmt man sich noch Zeit, eine Premiere vorzubereiten. Zehn Wochen hat Joachim Herz mit zwei kompletten Besetzungen unter zwei verschiedenen Dirigenten - Joachim Willert und Hans Vonk - Mozarts "Cosi fan tutte" geprobt. Damit wurde schon fürs Repertoire der Semper-Oper vorgekocht, die 1985 – auch unter Herz – mit dem "Freischütz" und nicht, wie lange geplant, mit dem "Rosenkavalier" eröffnet wird. Doch zunächst ist "Cosi" der Beitrag der Staatsoper zu den Dresd-ner Musikfestspielen, die noch bis zum 5. Juni dauern.

Beide Besetzungen, so wird be-teuert, seien dem Haus gleich lieb. Die eine hat ihre Meriten vor allem im fitissigen Ensemblespiel, die andere auf musikalischem Gebiet. Wer den Abend mit den prächtigeren Stimmen erwischt, kommt aber auch als Theater-Besucher rundum auf seine Kosten

Joachim Herz ist ein brillanter Analytiker. Bei der Stückbefragung begnügt er sich nie mit einer schnellen Antwort, die zu einer praktikablen Bühnenlösung führt. Er bohrt nach und hat auch den Mut, das Publikum mit Fragen zu entlassen. Den entscheidenden Aufsatz fürs Programmheft schreibt er selber – er muß nicht woanders denken lassen. Und was dort steht, das findet der Zuschauer auch auf der Bühne wieder. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich.

Sehr klar umrissen sind die Ausgangspositionen der vier Liebes-schüler. Die Herren Offiziere schließen ihre Wette mit Alfonso im Billardzimmer ab, jeder ein lok-keres Mädchen auf dem Knie. Treue gilt selbstverständlich nur für Damen. Und die Mädchen, die für ihre Liebesbeteuerungen immer mal wieder beim Metastaslo nach einer hochtrabenden Formulierung suchen, entlarven die Af-fekte für die Verlobten als Konvention und angelesene Empfindelei, noch nicht durchlebt und schon gar nicht durchlitten.

Doch dann bricht in den harmlos weißen Pavillon die Natur ein. Der "Urwald" (Bild von Bernhard Schröter) reißt die Fassade buchstäblich auf. Nun sind die Damen aktiv. Sie wählen (Herz hält sich da mit da Ponte an Ariost) den jeweils anderen, während die Herren eigentlich, verkleidet, nochmals die eigene Braut herumkriegen woll-ten. Zum Schluß Betretenheit, teuer bezahlte Klarsicht, wie in Shakespeares bitteren Liebeskomödien. Das kommt in Dresden mit viel Witz und Schlüssigkeit heraus, und, dies vor allem, immer mit der Musik und nie gegen sie. Herz ist schließlich ausgebildeter Musiker. Man hört besser, wenn man ihm zusieht.

Das hochklassige Sängerensemble mit Werner Haseleu (Alfonso), Elisabeth Wilke (Dorabella), Andreas Scheibner (Guglielmo), Arin Ude (Ferrando) und Cornelia Wosnitza (Despina) wird überstrahlt von der betörend schön und tech-nisch makellos singenden Ana Pu-

sar als Fiordiligi.
Dresdens größter Trumpf aber bleibt seine Staatskapelle. Nicht einmal in Salzburg ist ein solcher von innen heraus leuchtender, warmer Mozartklang zu hören. In der mmer dem stilkundigen Holländer Hans Vonk ist jeder ein Solist. Das Oboensolo in der Ouvertüre wird wie eine dringliche Rede phraziert: Peter Damms Horn führt uns Fiordiligis Konflikt bewegend vor. Der samtene Ton der Bratschen und Celli, die nie poliert auftrumpfen-den Geigen: Dreißig Musiker als Anwälte des menschlichen Her-

Amilsiert und bewegt ging des Publikum mit. Ausverkauft" steht denn auch schon jetzt bei allen "Cosis" auf dem Theaterpla-

BEATE KAYSER

Der australische Film "Ein Jahr in der Hölle"

# Kleine Frau, ganz groß

Der australische Film hat in letz-ter Zeit mehr und mehr von sich reden gemacht. Eines der jungen und inzwischen international renommierten Regietalente aus Sydney ist Peter Weir, der für sein dramatisches Spektakel "Gallipoli" unlängst auf dem Filmfest von Manila den Sonderpreis der Jury gewann. Kein Wunder, daß sein neuer Film, "Ein Jahr in der Hölle", offizieller Wettbewerbsbeitrag in Cannes, an der Croisette als Geheimtip gehandelt wurde. Um so mehr, als dieses Opus der erste australische Streifen ist, den ein großes amerikanisches Filmstudio voll finanziert hat.

Doch "Ein Jahr in der Hölle" nach dem Roman des austra-lischen Bestseller-Autors C. J. Koch gedreht - enttäuschte. Der Film kommt nicht über das Niveau eines mittleren Reißers hinaus. Im Mittelpunkt steht ein junger Reporter, der erstmals an die "Front" geschickt wird. Der Redaktionsstuben überdrüssig, hofft er, sich draußen endlich einen Namen zu machen. Er kommt ins Djakarta des Jahres 1965, wo Präsident Sukarno sowohl von rechts als auch von links heftigen Widerstand zu spüren kriegt. Konflikte brechen aus, bäumen sich zu wilden Demonstrationen auf, die der Film zum Teil hautnah und packend festhält – und werden wieder erstickt. Sukarno schlägt sich schließlich auf die Seite von General Suharto, der ihn wenig später freilich trotzdem brüsk entmach-

Der junge Reporter, den der australische Star Mel Gibson ("Mad Max") recht naiv gibt, durchschaut die verworrene politische Szenerie ebenso wenig wie der Zuschauer im Kino, was dem Film doch sehr des Films darf man schnell vergesschadet. Regisseur Weir fühlte sich sen.

offenbar selbst nicht recht wohl dabel. Er hat auf den politischen Hintergrund jedenfalls eine so schmachtende Liebesgeschichte draufgesetzt, daß man die Nachtigall regelrecht trapsen hört.

Unser Reporter verliebt sich da in eine britische Botschaftsangestellte, die Geheimnisträgerin er-ster Ordnung ist. Fast hätte er – Liebe hin, Liebe her – die ihm unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertrauten Informationen der jungen Frau verraten, aus Sensationslust und Karrierehunger. Aber so weit läßt es der Film denn doch nicht kommen. Dem ehrgeizigen Zeitungsmann aus Sydney ist nämlich ein Korrektiv beigegeben: der winzige austra-lisch-chinesische Fotograf Billy Kwan, der ihm Fotos zuliefert und ihn, ganz nebenbei, mit seiner wei-sen Lebensphilosophie auch auf den rechten Weg der Menschlichkeit zurückführt.

Linda Hunt, die zur Zeit am Broadway gefeiert wird, spielt die Hosenrolle dieses Liliputaner-Fotografen mit Bravour, und wenn Peter Weirs Film ein paar unvergeßliche Szenen aufweist, dann nur ihretwegen. Der geheimnisvolle Billy Kwan ist ein Idealist reinsten Wassers, leidenschaftlich engagiert für das gequalte indonesische Volk, und während einer Anti-Sukarno-Demonstration stürzt er sich denn auch voller Verzweiflung aus dem Fenster - ein Tod, der ebenso sinnlos wie überflüssig ist, denn niemand nimmt ihn wahr.

Aber Billy Kwan hat Größe, ganz ohne Frage Linda Hunt, die in Cannes lange für einen Darstellerpreis im Gespräch war, hat hier eine Figur geschaffen, die im Ge-dächtnis haften bleibt. Den Rest DORIS BLUM

Das Brahms-Jahr auf der Schallplatte: Deutsche Firmen warten mit ausgezeichneten Editionen auf

# Gerechtigkeit für das Schicksalslied

Gut verkauft hat Brahms sich ja noch nie", erklärte die Pressesprecherin der Hamburger Plattenfirma Philips, um die Zurückhaltung ihrer Firma im Brahms-Jahr zu entschuldigen. Also begnügte man sich, den angeblich schwer verkäuflichen Jubilar lediglich mit einer Wiederveröffentlichung der Streichquartette und des Klavierquintetts mit Maurizio Pollini und dem Quartetto italiano zu ehren. Ein ähnliches Bild auch bei den meisten anderen Platten-Produzenten. Sowohl von CBS wie von RCA sind vorerst nur Wiederveröffentlichungen zu erwarten.

Eine spektakuläre Ausnahme bildet jedoch die Deutsche Grammophon Gesellschaft, die sich an eine Werkausgabe wagte, Brahms komplett auf 62 Platten in acht Kassetten, von der C-Dur-Klaviersonate op. 1 bis zu den Vier ernsten Gesängen op. 121. Wenn auch na-türlich nicht alle Aufnahmen von gleichem künstlerischem Rang sind - die Edition ist nicht nur einmalig, sondern auch sehr gut, Das gilt für die informativen, wissenschaftlichen Ansprüchen genügenden Aufsätze, die in den Begleitheften abgedruckt sind, wie für die - von vereinzelten Preßfehlern abgesehen – durchweg über-zeugende Aufnahme- und Fertigungstechnik.

Mehr als die Hälfte der Aufnahmen sind digitale Neuproduktionen, den Rest besorgte sich die DG aus ihrem eigenen reichhaltigen Brahms-Archiv. Der Knüller der Edition findet sich in der Kammermusik-Kassette (DG 2740277). Es ist die Neuaufnahme der Cello-Sonaten mit Mstislav Rostropowitsch und Rudolf Serkin. Da spielen zwei Meister ihres Instruments Kammermusik mit vollem Einsatz Nicht ein einziger Ton klingt nur so dahingespielt, sämtliche Aus-druckstiefen werden ausgeleuchtet. Das tiefe Verständnis der beiden Musiker hat eine Intensität und interpretatorische Geschlossenheit zur Folge, die ans Traumwandlerische grenzt. Man kann diese Begegnung getrost ein "Gip-feltreffen der Musik" neunen.

In Sachen Kammermusik meldete sich auch die EMI zu Wort: Die Violinsonaten mit Anne-Sophie



"Gut verkauft bat er sich nie": Johannes Brahms nach einer Zeichnung von Willy von Beckerath

Mutter und Alexis Weissenberg (EMI 1C157-43443/44T) wirken im direkten Vergleich mit der älteren DG-Aufnahme (Pinchas Zukerman/Daniel Barenboim) zwar kultivierter und eleganter, aber auch verspielter und darum weniger

dramatisch Glänzend dagegen ist Christian Zacharias, Ulf Hoelscher und Heinrich Schiff das H-Dur-Trio gelungen (EMI 1C067-46682T). Thr Kontrast-Reichtum, ihr ungeglättetes, spannungsintensives, genau aus-formuliertes Spiel ist der DG-Konkurrenz (Tamás Vásáry, Thomas Brandis, Ottomar Borwitzky) deutlich überlegen. Die Trio-Besetzung ist allerdings ohnehin nicht die stärkste Seite der DG-Edition. Hier wird bei aller Fingerfertigkeit denn doch etwas belangios und mit zu wenig Glut musiziert.

Die meisten Überraschungen halten die beiden DG-Kassetten mit "Werken für Chor und Orchester" (DG 2741019) und den "Chorwerken" (DG 2741018) bereit. Hier liegt das eigentliche editorische Verdienst der Werkausgabe. Sie läßt auch Werken wie dem "Schicksalslied", der opernähnlichen Kantate "Rinaldo" oder den Kanons op. 113, selbst Brahms-Kennern nicht unbedingt geläufig und bisher im Konzert und auf Platte arg stiefmütterlich behandelt, die gleiche interpretatorische Sorgfalt zuteil werden wie den Kla-

vierkonzerten oder dem Requiem. Giuseppe Sinopoli, der mit dem Prager Philharmonischen Chor und der Tschechischen Philharmonie die Werke für Chor und Orchester allesamt neu aufnahm, verhilft Brahms zu einem ungewohnt nervigen, trockenen, durchsichtigen Klangbild. Seine Wiedergabe lebt statt von Dauer-Rauschzuständen von genau kalkulierten Steigerun-

gen, trotz energischen Chor-Einsat zes werden bei ihm die differenzierten rhythmischen Verhältnisse im Orchesterpart niemals zuge-

Ähnlich mustergültige Interpre tationen bieten auch die "Vokal-Ensembles" (DG 2740280) mit dem Traum-Quartett Edith Mathis, Brigitte Fassbaender, Peter Schreier und Dietrich Fischer-Dieskau. Die Vitalität, Biegsamkeit und Intensität ihrer Wiedergabe hat ein vergleichbares Gegenstück allenfalls in den Quartettaufnahmen derselben Werke mit dem vorzüglichen, weil schlank und intelligent singenden Stuttgarter Kammerchor unter Frieder Bernius (INT 160 847).

Nichts Spektakuläres dagegen entdeckt man bei den Klavierwerken (DG 2740278) - wenn man von Krystian Zimermans älteren, seinerzeit viel diskutierten Einspielung der Klaviersonaten absieht. Die Neuproduktionen der Kassette mit Tamás Vásáry bieten zwar pianistische Korrektheit und klaviertechnische Mühelosigkeit, reichen aber in Sachen Inspiration und gestaltendem Zugriff nicht an Zimer-mans Brahms-Deutungen heran.

Daß selbst die populären und häufig eingespielten Sinfonien interpretatorisch noch längst nicht ausgereizt sind, beweist die geradezu verblüffende Aufnahme der ersten Sinfonie mit dem lange unterschätzten Günter Wand (harmonia mundi/EMI 1C067-99974T). Obwohl ihm mit dem Sinfonie-Orchester des Norddeutschen Rundfunks kein europäischer Spitzen-Klangkörper zur Verfügung steht und auch die aufnahmetechnische Qualität eher mittelmäßig ist, gelang Wand eine Wiedergabe, deren Trockenheit und Genauigkeit, deren gnadenlose Partitur-Durch-leuchtung wohl einmalig ist. Im Vergleich zu Wands aufregendem Brahms-Spiel klingt Karajans DG-Aufnahme (DG 2740275) überladener, dicker, ganz einfach konven-tioneller. Die Platten-Industrie hat für das Brahms-Jahr noch etliche Veröffentlichungen angekündigt, aber die Fortsetzung von Wands Sinfonien-Zyklus gehört zu den Aufnahmen, die mit der größten Spannung erwartet werden. STEPHAN HOFFMANN

Bilanz des Münchner Theaterfestivals 1983

#### Kleines Geburtstags-Billett für Hans Weigel Ein himmlisches Leben

Hans Weigel reitet in ungebro-chener Lebensfülle trotz seiner nun fünfundsiebzig Jahre das schönste schäumende Feuilleton-Roß. Versöhnlich gestimmt, unge-achtet des Furchtbaren, das auch ihm an seinen Nächsten angetan worden ist, kam er aus der Schweizer Emigration zurück, nahm die schleifenden Zügel des Wiener Feuilletons auf und wurde, fast unversehens, ein nicht mehr wegzudenkender Faktor im Kulturleben der Stadt.

Das Theater ist für ihn wirklich die Welt, auch bier scheute er, ein liebevoller Vater, Tadel und Strafe nicht, und als er einmal, nach der Meinung einer allgemein geehrten Schauspielerin, das subjektive Urteil allzuweit trieb, kam es zu der bekannten Szene - Käthe Dorsch ohrfeigte ihn. Daß sie ihn, der vorher nur bekannt gewesen war, da-mit berühmt machte, lag kaum in ihrer Absicht. Aber mit seiner unerbittlichen Strenge gegen alles und alle, die seiner Auffassung in Kunstdingen entgegenstanden, machte sich Weigel ohnehin so manchen Feind.

Nun. das Wort hat Recht, daß, wer Feinde hat, wer sein muß. Und das Weigel wer war und weiterhin ist, das wird niemand bestreiten wollen. Ein guter Teil der heute wichtigen Schriftsteller Wiens ist von ihm entdeckt und selbstlos gefördert worden, als eine der ersten wohl Ilse Aichinger. Doch war der Einsatz für die Jungen nur eine Tätigkeit am Rande seiner eigenen Produktion, die Herbert Eisenreich einmal in kurzen Worten so aufzählte: "Glossierte, parodierte, kritisierte, interpretierte, kommentierte, adaptierte, redigierte, edierte." Ein großartiger homme de lettres.

Ob ihm selber das genug ist, wissen wir nicht, doch deutet manches darauf hin, daß er, wie der beste Komiker, gern Tragöde, Dichter

wäre. Er hat sich in der Lyrik kaum versucht, in der Belletristik liegen einige Werke wie "Der grüne Stern", "Das himmlische Leben" und "Die unvollendete Symphonie" vor. Doch damit hat er seinen Ruhm nicht begründet, sondern mit dem großen und kleinen Essay, dem launigen Sachbuch, der ein-sichtsvollen Schilderung von Land und Leuten und bedeutender Zweitliteratur. Und nicht zuletzt durch glänzende Vorträge in freier Sprache, die zu beherrschen er eigener Aussage nach richtig gelernt hat, weil ihm das Wechseln der Brille bei Vorlesungen zu um-ständlich war. Sich solcherart aus der Affäre zu ziehen, hatte ihm der berühmte Arzt Professor Böck geraten, der dabei nebenher anmerkauch Feldmarschall Romme habe ihn wegen seiner Augen konsultiert. Diesem habe er nur raten konnen, sich eines Monokels zu bedienen, ihm aber, Weigel, rate er zur freien Rede. Dadurch geht nun freilich vieles, was tradiert zu werden verdiente, bedauerlicherweise

Es ist nun einmal das Schicksal der Schriftstellerei, daß nur ein Teil dessen auf die Nachwelt kommt, was gesagt und geschrie-ben worden ist, woran die lieben Autoren selbst eifrig mitzuwirken pflegen. Goethe wollte seinen "Faust" bewahren, Kafka seine gesamten Schriften vernichtet wis sen. Ohne die Untreue der Getreuen wäre die lesende Welt um vieles ärmer. Wenn es aber heißt in Österreich sei der Künstler immer erst erkannt worden, wenn er ver storben war, dann darf im Falle Weigel mit schönem Recht das Ge genteil festgestellt werden. Er kann sich der Ehrungen kaum erwehren, die jetzt aus Anlaß seines Geburtstages über ihn hereinbrechen. Und so bescheiden er sein mag, er macht alles brav mit, so

mühsam es auch ist. ERIK G. WICKENBURG



Mit 75 noch immer koch auf dem schönsten Fewilleton-Roß: Hans Weigel FOTO: HORST1

### Pappnasen haben Ruh

n einer Woche werden die Zelte Labgebaut sein, der arg lädierte Rasen im Englischen Garten wieder hochgepäppelt und die Mnouchkine wieder in Paris. Die Veranstalter des diesjährigen Theaterfestivals in München, das noch bis zum Wochenende andauert, werden mit Zahlen protzen können: Das Festival schon jetzt ein Erfolg! Vor den insgesamt 100 000 Karten wurden zur Halbzeit bereits 75 000 abgesetzt!

Es war in der Tat das aufwendigste Theaterfestival, das es je in der baverischen Landeshauptstadt gegeben hat: 14 deutsche Erst- und acht Uraufführungen, rund 40 Produktionen, ausgestattet mit einem Etat von 2,8 Millionen Mark. Man gab sich üppig, sparte nicht an Platz; zum Festival-Mittelpunkt im Englischen Garten gesellten sich noch zwei "Subzentren" - Depothallen in Freimann und am Münchner Ostbahnhof. Der kulturpolitische Akzent dieses Festivals beschäftigte sich mit Frankreich. Der breite Fächer des französischen Theaters – vom "théâtre du soleil' bis zu den Gruppen "les Fédérels" wurde voll geöffnet.

Hat sich der Aufwand gelohnt? Nun, die Zeiten sind offenbar auch für die Kunst härter geworden, und auch das Münchner Publikum zeigte sich heuer in seinen Reaktionen recht kritisch. Das spürten vor allem die deutschen Teilnehmer. bei denen solides Handwerk oft den einzigen Trumpf bildete. Lauter Unmut machte sich z.B. über Michael Simbruks schwülstige In-szenierung "Die Nacht aus Blei" Luft, eine Dramatisierung des gleichnamigen Romans von Hanns Henny Jahnn. Die Leute hören eben genauer hin und akzeptieren nicht mehr jeden naiv blühenden Unsinn. Qualitätskriterien haben das einst spontane Gelächter um jeden Preis abgelöst

Verschwunden von der Szene auch die vielen Regenbogenkin-der, die einst die Zeltstadt belebten, verschwunden die Clowns, und schillernde Seifenblasen steigen auch nicht mehr hoch. "Gemeinschaftserlebnis ohne Zusatz genügt nicht mehr. Diese harte Realität mußte auch Festival-Chef Hans Georg Berger erfahren, als er mit seiner deutschen Erstaufführung "Steaming" von Nell Dunn einen satten Flop landete. Dem Geschwätz der nackten Damen in der Sauna ging der Dampf ja auch allzu schnell aus. Da kam Erika Pluhar mit ihrem Solo-Auftritt des Tagebuch-Monologs "Eine gebrochene Frau" nach Simone de Besuvoir besser an. Zwar wirkte der Text leicht verstaubt, doch gegen die Talkshow dieser schönen Burgschauspielerin wagten sich keine Pfiffe heraus.

Bestürzend dünn blieb dagegen die Ausstrahlung eines anderen Solostars, Armin Mueller-Stahls, der brave Texte, gegründet aus dem Krisengefühl im anderen Teil Deutschlands, vortrug. Das riß nie-manden hoch. Die Begeisterung kam erst mit dem Auftritt der Ariane Mnouchkine. Ihre Shakespeare-Adaptionen bildeten den absoluten Höhepunkt des Festivals. Das stürmisch-bizerre, indisch verfremdete Was ihr wollt" schlug alle in Bann.

Die Regisseurin hat hier jede Figur des klassischen Stücks vollkommen umgestaltet, ohne Shakes-peare doch Gewalt anzutun. Dessen Personen traten in stolzer Maharadscha-Pose auf und bewegten sich gemessen nach den Gesetzen einer phantasiereichen, ganz fremden und doch fesselnden Choreographie. Pathetisches Französisch rauschte dazu im Manegenrund auf, seltsam ertönten die indischen Trommein, und furchtbar komische Clowns durchblitzten die exotische Szene.

Ebenso wirbelnd und rauschhaft rollta . "Richard II." ab, von der Mnouchkine in eine japanische Hülle gewandet. Lords, die aussahen wie Shogune, und Samurais mit elisabethanischer Halskrause Mit Tempo und in raffiniertem Rhythmus jagt die Handlung vor-an, aber alles ist ausgefeilt bis ins letzte Detail, jeder Auftritt, jeder Abgang, jede Geste sind bis in die Fingerspitzen ausgeklügelt. Die Gesichter der Schauspieler bleiben starr und weißgeschminkt; aller Ausdruck kommt nur aus der

Stimme und Bewegung. Eine Schönheit der Bilder wurde da ausgebreitet, die stumm und atemlos machte. Zwei Produktio-nen also, die den Millionenaufwand lohnten. Pina Bauschs hochgelobte "Nelken"-Premiere erfüllte dagegen nicht den Erwartungspe-gel. Während sich im ersten Teil noch hübsche Einfälle auf dem Nelkenfeld aneinanderreihten, verläpperte der Rest bis Mitternacht zäh. Und wie sich hier Eddi Constantine melancholisch und stumm mißbrauchen ließ, tat geradezu weh. München 1983 zeigte jedenfalls: Woodstock ist wieder weit weg, die Pappnasen haben Ruh. ROSE-MARIE BORNGÄSSER

#### **KULTURNOTIZEN**

Für zwei deutsche Schulen in Paraguay - Sudetia und Yegros hat die Volksschule in Memmingen die Patenschaft übernommen.

Neapolitanische Meisterwerke von Caravaggio bis Giordano zeigt das Pariser Grand Palais bis 29. August

Die vatikanische Post gibt am 14. Juni eine Briefmarken-Gedenkserie zum 500. Geburtstag des Malers Raffael heraus.

Der dritte und letzte Teil der Filmserie "Krieg der Sterne" von George Lucas, unter großer Geheimhaltung gedreht, ist jetzt in New York angelaufen.

Das zweite Festival für Frankreichs Comics findet am 28, und 29. Mai in Rouen statt.

Die Akademie der schönen Künste in Paris hat mit Georges Wakhevitch erstmals einen Bühnen-bildner als Mitglied aufgenommen.

#### **JOURNAL**

#### Forschungen über Klonen gefälscht?

dpa, Genf Die Arbeiten des Biologen Professor Karl Illmensee von der Universität Genf, der mit Experimenten auf dem Gebiet der Zellkernübertragung hervorgetreten ist, werden jetzt von einem internatio-nalen Forschergremium über-prüft. Dies hat der stellvertretende Rektor der Genfer Universität. Marcel Guenin auf Anfrage bestätigt. Illmensee hatte vor rund zwei Jahren Aufsehen erregt, nachdem er gemeinsam mit einem amerikanischen Kollegen erstmals Nach-wuchs bei Mäusen durch Zell-kernübertragung (Klonen) erzeugt hatte.

Wie Guenin mitteilte hat Illmensee seinerzeit ausführlich über den "erfolgreichen Ab-schluß" seiner Versuche berich-tet. Die Protokolle über die für die Krebsforschung wichtigen Experimente seien jedoch, wie Nachprüfungen zeigten, "äußerst un-vollständig" geführt worden. Dies lasse entweder auf eine "unübli-che Leichtfertigkeit" bei der Abfassung der Forschungsberichte oder sogar auf eine Fälschung

Daß es bisher nicht möglich gewesen sei, die Experimente von Illmensee nachzuvollziehen, muß laut Guenin jedoch "nicht unbe-dingt" bedeuten, daß die Ergeb-nisse tatsächlich gefälscht seien. Sie seien so kompliziert, daß ihre Wiederholung auch nach sorgfaltig ausgeführten Protokollen sehr schwierig sei. Ein abschließendes Urteil sei erst dann möglich, wenn eine von der Universität einberufene internationals Experten-gruppe ihre Untersuchung abge-schlossen habe.

#### Kritik an Hamburger Intendantenwahl

dpa, Hamburg In einem offenen Brief an Bürgermeister Klaus von Dohnanyi will der Verein der Freunde und Förderer des Thalia-Theaters deutlich machen, daß die Art und Weise, in der der Kölner Schauspieldirektor Jürgen Flimm zum neuen Intendanten des Theaters "gemacht" werden soll, nicht vom Verein toleriert werden kann. Die Versammlung sei empört über das Verfahren gewesen. Der Bürger-meister soll um eine Erklärung für das Verhalten der Kultursenstorin Helga Schuchardt gebeten werden. Es war in den vergangenen zwei Wochen mehrfach von verschiedenen Seiten kritisiert worden, daß Jürgen Flimm als einziger Kandidat zur Intendantenberufung vorgeschlagen worden sei.

#### Der Theatersommer von Stuttgart

Reg. Stuttgart

Der "Stuttgarter Theatersommer" findet schon Anfang Juni statt und will diesmal ein Forum für die spannungsreiche Vielfalt der Gasterbeiterkultur in der Bundesrepublik sein. Dazu haben die Württembergischen Staatstheater ausländische Amateurtheater nach Stuttgart geladen, Professionelle Bühnen der betroffenen Länder gastieren. Im Beiprogramm gibt es außer einem orienfalischen Tanzworkshop mit Samara Ausstellungen, Autorenle-sungen, Spielnachmittage, Vor-träge, Filmvorführungen, Diskus-sionen und Abendcafés.

#### Geschichte des deutschen Kinderfilms

DW. Bonn Mit der Geschichte des deutschen Kinderfilms ab 1945 beschäftigt sich eine Arbeitstagung, die das Kinder- und Jugendfilm-zentrum vom 26. bis 28. August 1983 in der Akademie Remscheid durchführen wird. Ziel der Veranstaltung ist die Entwicklung eines langfristigen Projektes: die film-und zeitgeschichtliche Beschäftigung mit dem deutschen Kinderfilm der Nachkriegszeit und die Recherche nach Filmkopien, die sich nicht mehr im Verleihange-bot befinden, sowie deren Archi-

#### Whitney-Sammlung erstmals zugänglich

AFP, Washington 76 Gemälde aus der Sammlung des 1982 verstorbenen amerikanischen Milliardärs und Kunstmäzens John Whitney werden jetzt in der National Gallery von Washing-ton erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Samm-lung umfaßt Werke von van Gogh, Renoir, Corot, Picasso, Monet, Manet, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Braque und Matisse. Whitney hatte ihre Ausstellung zu Lebzeiten stets verweigert und erklärt, er könne ohne seine Gemälde in seiner Villa auf Long Island nicht. leben. Nach seinem Tode hatte seine Witwe zwanzig Gemälde aus der Sammlung an verschiedene amerikanische Museen ver-

#### Karikaturen von Sängern aus Venedig L Br. Jerusalem

Fünfundvierzig seltene Blätter mit Karikaturen venezianischer. Opernsänger des 18. Jahrhunderts zeigt derzeit das Israel-Museum in Jerusalem. Es handelt sich dabei um ein Album, das wahrscheinlich von Marco Ricci (1676-1729/ 30) für den Grafen Francesco Algarotti (1712-1764), einen Kunst-schriftsteller und Mäzen, gezeichnet wurde. Die Federzeichungen haben große Ahnlichkeit mit zwei anderen Alben, die zur Königlichen Bibliothek in Windsor und der Fondazione Cini in Venedig





Zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit treten

# Schon wieder Hochwasseralarm an Mosel, Rhein und Saar

ben gestern die Hochwassergefahr besonders an der Mosel und im süddeutschen Raum verschärft, während ein Kälteeinbruch im Schwarzwald und in den Alpen mit Glatteis und Lawinengefahr für winterliche Verhältnisse sorgte. Drei Menschen kamen bisher in den steigenden Fluten ums Leben. Für das Wochenende sagten die Meteorologen eine nur zögernde

gestern vormittag zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen Schutzmaßnahmen gegen das Hochwas-ser in die Wege geleitet. Die Polizei rechnete mit der Sperrung weiterer Bundes-, Landes- und Kreisstra-ßen. Zahlreiche Campingplätze im Moseltal sind bereits über-

An der Saar bei Saarbrücken nahm das Hochwasser stündlich um zwölf Zentimeter zu. In Trier

schreitung der Neun-Meter-Marke erwartet. "Wir gehen aber davon aus, daß dies nicht der Höchst-

Mainz sind die Rheinschiffer von der Sperre zwischen Kronenhof bei Kehl am Oberrhein und Speyer betroffen. Ein Sprecher sagte, zwi-schen Donnerstag und Freitag werde damit gerechnet, daß die Hochwassermarke auch die Pegel bis

schen Bärental und Todtnau, wa-ren wegen Schneeglätte nur mit

Morgen bei Temperaturen unter null Grad 38 Zentimeter Schnee. Gestern nachmittag wurde in den südbadischen Landkreisen Em-mendingen und Breisgau-Hochschwarzwald wegen des Hochwas-sers Katastrophenalarm ausgelöst. Seit Menschengedenken, so ein Polizeisprecher, habe es hier keine Überschwemmungen mehr gege-

haben nach anhaltenden Niederschlägen im Alpenraum Erdrut-sche zahlreiche Straßen vor allem

nicht passierbar. Die für die Jahreszeit zu niedrlgen Temperaturen und die extrem geringe Sonneneinstrahlung verzö-gern auch die Pflanzenentwick-lung und das Wachstum. Für die Obstblüte in den höheren Lagenbleibt die Bestäubung durch Bie-nen voraussichtlich völlig aus.

Südtirol sind das Stilfser Joch so-

wie der Tonalc und der Aprica-Paß

#### Mitgliederboom im Alpenverein

Die Alpen ziehen immer mehr Deutsche nördlich des Mains in ihren Bann. Wie der Deutsche Alpenverein (DAV) gestern in München erklärte, wächst die Mitgliederzahl des Vereins neuerdings vor allem in den alpenfernen Gebieten der Bundesrepublik Deutschland Den größten Zuwachs im vergangenen Jahr hatte die rheinisch-westfälische Sektionsgemeinschaft mit 4,7 Prozent auf 39 973 Mitglieder, ge-folgt von Hessen-Pfalz-Saar mit 4,1 Prozent auf 31 896 Personen. Dage-gen konnte beispielsweise Mün-chen mit seinen 57 870 Mitgliedern nur noch eine Steigerung von 1,3 Prozent verbuchen. Insgesamt hatte der DAV Ende 1982 428 174 Mitglieder, denen 430 Hütten mit 16 000 Betten zur Verfügung stehen. Nur 53 der DAV-Hütten liegen in den deutschen Alpen, 196 in den deut-schen Mittelgebirgen und 181 in Österreich. Mitglied im DAV kann jeder Interessierte werden. Bürgen wie in früheren Jahren sind nicht mehr nötig. Die Vollmitgliedschaft kostet 50 Mark im Jahr.

#### Reiseurteil

dpa, Karlsruhe Reiseveranstalter können in ihren Reisebedingungen selbst dann kei-nen völligen Haftungsausschluß erwirken, wenn sich ihnen gegenüber die im Ausland eingesetzten Subun-ternehmen auf einen Haftungsaus-schluß berufen. Nach einem gestern vom Bundesgerichtshof veröffent-lichten Grundsatzurteil benachtei-ligt eine derartige Klausel die Rei-senden entgegen den Gebetsterne senden entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen und ist daher unwirksam (AZ.: VII ZR 199/82)...

#### **Gelungenes Experiment**

rtr, Moskau Ein Experiment an Bord der so-wjetischen Weltraumstation Saljut-7 hat Möglichkeiten zur Gewinnung von Virus-Impfstoffen hoher Reinheit aufgezeigt. Bel einer Untersuchung habe sich Schwerelosigkeit als ideale Vorraussetzung erwiesen. um fast völlig reine chemische Substanzen zu erhalten, meldete ge-stern die amtliche Nachrichtenagentur Tass.

#### Mehr Unfalltote

dpa, Wiesbaden In den ersten drei Monaten dieses Jahres sind in der Bundesrepublik 2400 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben. Damit hat sich die Zahl der Verkehrsopfer gegenüber dem ersten Vierteljahr des vergan-genen Jahres um 8,2 Prozenterhöht.

#### Katastrophe weitet sich aus

Seycheller im Aufwir

rsc. **Fra** Die Seycheilen, **einst** i

men der Deutschen,

weder um touristischei and Mehr noch: ab 26. G

wd die Inlandsfluglin

igcheiles unter den Sch

de British Caledonian A

men wochentlichen Lin

na Frankrust zur Inse

Mane and:eten. Di

thisestruppe wieder

men inter wichtigsten

tarkte angebunden, na

de Deutsche Lufthan

mschaftlichen Überle

n April 1983 den Flu

Wie Guy Morel, Vor Mutzender der Air Sey auf Staatssekretär für

mund industrie, jetzi e zen zum einen die Vi

Tag des Pruduktes "S

b und zum anderen

in Flugservices ebensy

Maussetzungen für di

qublik, um überleben

n Denn die Seychelle

on internationalen To

Mi damit von guten I

bindungen abhängig. Di bing eines Nationaler

enverkehrsamtes mit

assung in ganz Europi

Qualitätskontroll Inseln und damit

eine Verbesseru heis-Leistungs-Verhä

sen die Insulaner

Benn nach den spekts

Rickgängen minus 22

der europäischen E 1862 Ausnahme: Schw Berten sich die Gästez

den ersten vier Monate

Jahres ebenso spektak heblichen Anteil an di

wachsraten hatte der ! Schweizer Reisever African Safari Club, de

genen Chartermaschi Von Basel Mahé anste

die Seychellen anfliege RAINER SC

Manherger Hotels Seinn

Juni auch von Kö

mestellt natte.

Zwei Tage nach der Brandkata-strophe auf einer Nilfähre südlich der ägyptischen Stadt Assuan ge-ben die Behörden die Zahl der Opfer mit mindestens 47 an. Mehr als 250 Menschen werden aber noch vermißt. Ursprünglich hieß es im Innenministerium, sieben Menschen seien verbrannt und 100 würden vermißt.

#### Visa-Pflicht für Bulgarien

Deutsche, die nicht im Rahmen einer organisierten Touristen-Reise Bulgarien besuchen, brauchen dazu wieder – wie die meisten Bürger westlicher Länder auch – ein Vi-sum. Diese Maßnahme wird damit begründet, daß "einzelne kriminelle Elemente die Visa-Freiheit für eigennützige Zwecke wie Waren-schmuggel, Drogenhandel, Einfuhr von verbotener Literatur usw. mißbraucht und somit die Ordnung in Bulgarien gestört . . . " hätten.

#### Riesen-Fang

AP, Antwerpen Rund 6500 Kilogramm Haschisch in einem geschätzten Straßenverkaufspreis von mehr als einer Milliarde belgischer Franc (rund 50 Millionen Mark) haben belgische Polizei- und Zollbeamte im Hafen von Anwerpen gefunden. Der "Stoff" war in zwei Containern versteckt. Drei Personen wurden festgenommen.

#### ZU GUTER LETZT

\_Ältestes Violoncello der Weit kommt unter den Hammer". Überschrift einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur.

#### Winterausrüstung befahrbar. Auf dem knapp 1500 Meter hohen Feld-berg im Schwarzwald lagen am wurde für den Abend die Über-Wegen ständig steigender Pegel-Nach Auskunft der Wasser- und Schiffahrtsdirektion Südwest in stände haben vor allem die Städte und Gemeinden an Mosel und Saar in Nordwest-Italien blockiert. In

Anhaltende Niederschläge ha-Wetterbesserung voraus.

schwemmt.

stand sein wird", hieß es beim Wasser- und Schiffahrtsamt. Bei dem Moselhochwasser im April 1983 – dem schwersten seit

1947 – war in Trier in der Nacht vom 11. auf den 12. April ein Höchststand von 10,20 Metern ge-messen worden. Besonders hart betroffen ist erneut die Stadt Zell an der Mosel. Die Schiffahrt auf Neckar, Saar

Mainz erreichen werden. Hochgelegens Straßen im Schwarzwald, wie die B 317 zwi-

ben. Nach einem Bericht des ADAC

#### Frankfurt lädt zum Turnfest der Superlative

D. GURATZSCH, Frankfurt Einen Massenansturm von 55 000 Vereinssportlern aus der ganzen Bundesrepublik Deutschland erwartet die Stadt Frankfurt vom 26. Juni bis zum 3. Juli. Anlaß ist das 21. Deutsche Turnfest, das zur größten Veranstaltung dieser Art nach dem Zweiten Weltkrieg zu werden verspricht.

Mit zusätzlich 10 000 Teilnehmern aus dem Rhein-Main-Gebiet klettert die Zahl der aktiven, jetzt schon angemeldeten Mitwirkenden auf 65 000 – 5000 mehr als in Stuttgart vor zehn und 10 000 mehr als in Hannover vor fünf Jahren. Zum erstenmal in der 123jährigen Ge-schichte der Turnfeste werden die Frauen deutlich in der Mehrzahl sein. Die Zuschauer mitgezählt, steht Frankfurt ein Fest der Hunderttausend ins Haus.

Damit steht die Stadt vor gewaltien organisatorischen Problemen. In den Schulen werden Bettenlager eingerichtet - pro Person stehen vier Quadratmeter Fläche zur Verfügung. 27 200 Teilnehmer sind auf Frühstücksbeutel abonniert, 36 900 haben Fahrkarten für U- und S-Bahn bestellt (der Frankfurter Verkehrsverbund rechnet mit Mehreinnahmen von einer halben Million Mark). Mehr als 14 000 Sportler kommen mit dem Auto in die Mainmetropole.
Die sportliche Organisation

schlägt alle olympischen Rekorde. 26 500 Sportler beteiligen sich am Turnfestwettkampf, 380 Volley-ballmannschaften reisen an, 483 Vereine nehmen am Vereinsturnen teil, 120 Gruppen am Wettbewerb "Gymnastik und Tanz". Kein Wunder. daß 3000 Kampfrichter aufgeboten werden müssen, die unter anderem Medaillen im Wert von einer halben Million Mark verteilen

Höhepunkt im Programm sind die Eröffnung mit Bundeskanzler Kohl in der Paulskirche und das Spielfest im Rebstockpark am 26. Juni, das Prellballturnier am 27. (an dem auch OB Wallmann und der gesamte Magistrat teilnehmen), der Festzug mit geschätzten 40 000 Teilnehmern am 2. Juli und die Abschlußveranstaltung mit Bundespräsident Carstens im Waldstadion

#### (60 000 Plätze) am 3. Juli. Notruf via Satellit

Kommunikationssatelliten, bisher vorwiegend für Telefon und Fernsehen im Dienste der Allgemeinheit, werden bald schon weit-aus individuellere Hilfe leisten. So der Kriminalität eingesetzt wer-den, etwa zur ständigen Überwa-

Gerät von der Größe eines Taschenrechners entwickelt, mit dem man im Falle eines Verbrechens per Knopfdruck die nächstgelegene Polizeidienststelle informieren kann. Das Geostar-System ist aber

rard O'Neill denkt etwa daran, Bergsteiger oder Forscher, die sich in unwegsamen Gegenden bewegen, mit seinem Alarmgerät auszurüsten. Das Kästchen kann zwar

WOLFGANG WILL, New York benutzt werden, vermittelt aber über die Satelliten kurze Meldungen – bis zu 36 Buchstaben lang. Im Einzelverkauf soll das Gerät später nicht mehr als 200 Dollar

Die Firma Mobilsat hat die Absicht, Autos und Lastwagen mit einer Spezialantenne (ca. 2000 Dollar) auszurüsten, die konstant Signale an drei Nachrichtensatelliten sendet. Mit deren Hilfe wäre es möglich, ständig den genauen Standort der Fahrzeuge abzufragen. Die große Speditionsgesell-schaft "North American Van Lines" hat bereits Interesse an die-System angemeldet. Man hofft, damit die Zahl der Fahrzeuge, die leer fahren, beträchtlich verringern zu können.

### Kaffeestreit erschüttert **Obersten Gerichtshof**

Ermittlungen gegen 32 Richter wegen Veruntreuung

KLAUS RÜHLE, Rom Italien, momentan ohne Parlament und nur von einer zurückge-tretenen Regierung geführt, wird schon seit einiger Zeit zusätzlich verunsichert durch seine Rechts-pfleger, die untereinander zerstritten sind und sich gegenseitig mit Schmutz bewerfen. Neuer Akt dieses traurigen Schauspiels der Selbstzerfleischung, das die italie-nische Justiz der Offentlichkeit bietet, ist die Anklage der römischen Staatsanwaltschaft gegen 32 Mitglieder bzw. Ex-Mitglieder des Obersten Gerichtshofs wegen "fortgesetzter schwerer Veruntreuung." Der Verdacht der Veruntreuung." ung bezieht sich auf den täglichen Konsum von Espresso und Früh-stückshörnchen im Wert von drei Mark pro Kopf – und das auf Staatskosten.

Als Anfang März Oberstaatsan-walt Achille Gallucci erste Ermittlungen im sogenannten "Früh-stücksskandal" startete, sah sich Staatspräsident Sandro Pertini in



gewöhnlichen Schmuck gehört mehr als nur handwerkliches Kõnnen.



DORTMUND, WESTENHELLWEG 45

der itzlienischen Justiz vor eine schwierige Entscheidung gestellt. Sollte er den Rücktritt der beschuldigten Mitglieder des Gerichts for-dern und damit die Tätigkeit dieses wichtigen Staatsorgans lahm legen? Das hätte dramatische Fol-gen gehabt. Die diesem Staatsorgan anvertraute Untersuchung des organisierten Verbrechens aller Schattierungen wäre abrupt ge-stoppt worden. Vor allem hätten auch die weit forgeschrittenen Er-mittlungen gegen die Geheimloge P 2 nicht abgeschlossen werden können. Dazu allerdings wird in der italienischen Presse der Ver-dacht geäußert, daß Oberstaatsan-walt Gallucci gerade diese Aktivi-tät des Obersten Gerichtshofes ein Dom im Auge war. Italiens Staatspräsident verhin-

seiner Eigenschaft als Oberhaupt

derte den Rücktritt der belasteten Oberrichter. Er betrachtete die Frühstlicksspesen auf Staatskosten nicht als übermäßige Verschwendung und allenfalls als laßschwendung time allemans als landiche Verfehlung, zumal der oberste Rechnungshof nichts daran auszusetzen fand. Pertini rettete damit die Tätigkeit eines Spitzenorgans der italienischen Rechtssprechung, das sich gerade mit der Säuberung des öffentlichen Le-bens von Korruption und Bestechung zu befassen hat. Roms Oberstaatsanwalt nahm es grollend zur Kenntnis und ging in Urlaub.

Jetzt ist er in Amt und Würden zurückgekehrt. Mit ihm kamen auch die Fragen nach dem "Frühstücksskandal" im Obergerichtshof wieder zurück. Der Kampf gegen die sündigen Kollegen, die ihren Espresso nicht aus eigener Tasche zahlen wollten, ist erneut ent-brannt. Die 32 Beschuldigten sind vorgeladen worden. Zwischen dem 31. Mai und 18. Juni werden sie von Untersuchungsrichter Squillante verhört werden. Renato

Was bei dem Duell zwischen der römischen Staatsanwaltschaft und dem Obersten Gerichtshof heraus-kommt, weiß noch niemand. Sicher ist nur, daß das Ansehen der italienischen Justiz beim Volk und in den Augen der Weltöffentlich-keit schwer geschädigt wird.

Wochenend-Job

Rocky Graziano, Ex-Weltmeister im Mittelgewicht (1947–1948), schef-felt derzeit wieder Geld im Spielerparadies Atlantic City – als Kasino-manager und "Berater" des luxuriö-sen Playboy-Hotels. "Es ist ein groß-artiger Job", so der Ex-Boxer, "ich arbeite nur Freitag- und Samstag-abend. Ich schüttele Hände, jeder kennt mich und sagt "hallo", und wenn jemand ein Autogramm haben will, ziehe ich eines mit Foto aus der Tasche." Und dafür kassiert er 100 000 Dollar im Jahr.

#### Erste Runde

Die griechische Reederin Caristi-na Onaseis hat die erste Runde im Erbschaftssteuerstreit mit den grie-chischen Finanzbehörden verloren. In erster Instanz wies das Athener



Amtsgericht den Einspruch der Erbin des 1975 verstorbenen Großree ders Aristoteles Onassis gegen ei-nen Steuerbescheid über 2,73 Milliarden Drachmen (rund 80,3 Millionen Mark) ab. Das ererbte Vermögen wurde auf 161,8 Millionen Mark geschätzt.

#### Dritter Anlauf

Die monegassische Prinzessin Autoinette (62), Schwester von Fürst Rainier, will zum dritten Mal heiraten. Der Auserwählte ist nach Zeitungsberichten der einstige englische Ballettstar John Gilpin (53). Die beiden kennen sich seit 1949. Antoinette gilt als schwarzes Schaf der streng katholischen Fürstenfamilie. 1954 ließ sie ihre Ehe mit dem Tennis-As Alec Nogues auflösen. In zweiter Ehe heiratete sie einen monegassischen Notar, Jean-Charles Rey, der als politischer Widersacher von Rainier galt. Diese Ehe ging 1973 in die Brüche.

### LEUTE HEUTE Der Sohn folgt dem Vater in die Gaskammer

28 Jahre danach: Gerald Gallego zum Tode verurteilt

ERNST HAULBROCK, Martines Geht es nach dem Willen der Geschworenen, wird der Sohn so enden, wie der Vater vor 28 Jahren: durch Tod in der Gaskammer. Die Jury aus fünf Männern und sieben Frauen in der nordkalifornischen Kleinstadt Martinez war sich nach knapp drei Stunden einig: Für den Söjährigen Angeklagten Gerald Gallego empfahl sie entsprechend den im Staate Kalifornien gelten-den Gesetzen dem Gerichtsvorsit-zenden die Todesstrafe. Es ist damit zu rechnen, daß der Richter in seiner Urteilsverkündung am 21. Juni den Geschworenen folgt. Gallego war schon im April für

schuldig befunden worden, ein junges Liebespaar ermordet zu ha-ben. Wie im Laufe des Prozesses bekannt wurde, steht er in dem dringenden Verdacht, weitere Morde und Vergewaltigungen im be-nachbarten Bundesstaat Nevada begangen zu haben, wo ein geson-derter Prozes und wahrscheinlich ebenfalls die Todesstrafe dann auf ihn warten. Wie der Ankläger es formulierte, "bleibt dann nur noch zu entscheiden, in welchem der beiden Staaten mit der Hinrichtung dem Recht genüge getan wird".

Gallegos Vater, Gerald Albert, machte 1955 makabre Rechtsgeschichte als der erste Delinquent, der in der neuen Gaskammer des Staates Mississippi hingerichtet wurde. Gallego sen., damais 26 Jahre alt, war zum Tode verurteilt worden, weil er den Polizeichef im ländlichen Distrikt ermordet hatte. Im Gefängnistrakt für Todeskandidaten erschlug er noch einen Wärter, dem er zuvor ätzende Säure in die Augen gespritzt und damit kampfunfähig gemacht hatte. Sein erfolgreicher Ausbruch brachte ihm nur eine kurze Zeit der Freiheit. Funf Tage später wurde er gefaßt und kurz darauf hingerich-

Wie schon damals beim Strafverfahren gegen den Vater gewährte die Beweisaufnahme auch gegen den Sohn wieder einen beklemmenden Einblick in menschliche Schicksale. Gallego jr., wie der Va-ter mehrfach vorbestraft, intelli-

it und wortgewandt, hatte der Pflichtverteidiger abgelehnt und genoß es offensichtlich eine Weile, sich selbst zu verteidigen, obwohl das Beweismaterial gegen ihn

denkhar ungünstig war.
Im November 1980 war das Liebespaar Craig Miller (22) und Mary
Sowers (21), beide Studenten am
College von Sacramento, entführt
worden. Die Leichen der erschossenen jungen Leute wurden Tage später an verschiedenen weit von-einander liegenden schwer zu-gänglichen Stellen der Sierra-Berge gefunden. Gallego, der die Ent-führung aufgrund der erdrückenden Beweislast nicht leugnen konnte, behauptete, er habe die beiden Opfer nur ausrauben wollen und den jungen Mann aus Notwehr erschossen. Für den Tod des Mädchens sei seine Frau Charlene

verantwortlich. Die ursprünglich mitangeklagte 26jährige Ehefrau Gallegos war vom Ankläger inzwischen jedoch zur Haupt-Belastungszeugin umgedreht worden. Nach ihrer Dar-stellung brachte Gallego das Paar mit dem Auto in die Berge, erschoß dort vorsätzlich und kaltblütig den Mann, fuhr mit Mary Sowers zurück in seine Wohnung in Sacramento, vergewaltigte sie dort mehrfach, um sie schließlich an die andere Fundstelle zu bringen und dort zu erschießen.

Mit dem Doppelmord, so erklär-te die Ehefrau des Täters, habe ihr Mann sexuelle Phantasien ausgelebt, in denen er sich als Herr über Scharen ihm ausgelieferter weibli-cher Sklaven gefühlt habe. In allen Einzelheiten schilderte Charlens Gallego, die Augenzeugin gewesen war, auch die Ermordung von vier weiteren jungen Frauen im benachbarten Staat Nevada. Ebenso erschütternd war der Auftritt der 14jährigen Tochter der Gallegos. Sie gab an, der Vater habe sich seit ihrem siebenten Lebensjahr regelmäßig sexuell an ihr vergangen. Falls Gellego als Verurteilter der

Gewalt des Staates Kalifornien übergeben wird, kommt er in das Zuchthaus von St. Quentin, wo schon 131 andere Häftlinge auf ihre Hinrichtung warten.

#### Flutwelle verheert Norden Japans WETTER: Unbeständig und kühl

Mehr als 100 Tote befürchtet / Beben entfesselte ungeheure Wassermassen

DW. Tokio Mindestens 29 Tote und zahlreiche Verletzte haben gestern die durch ein Seebeben ausgelösten Flutwellen auf einem 300 Kilometer langen Küstenstreifen im Nor-den Japans gefordert. 75 Menschen werden noch vermißt. Entlang der Küste entstanden schwere Sachschäden. Die Regierung in Tokio verkündete den Notstand für das betroffene Gabiet. Das Beben - mit einer Stärke

von 7,7 auf der nach oben offenen Richterskala das heftigste dieser Region seit 43 Jahren – wütete am verheerendsten am Strand bei Akira. 17 Menschen sollen allein hier ums Leben gekommen sein. 15 Japaner ertranken in den bis zu drei Meter hohen Wogen. Sie hatten sich alle während ihrer Mittagspause in der Nähe des Meeres aufgehniten.

Eine der Wogen riß unweit von hier auch eine Schulklasse mit 43 Kindern und zwei Lehrern mit sich. Ein Kind kam dabei ums Leben. Die Angaben über die Anzahl der vermißten Kinder schwanken zwischen vier und 13. Unter den Flutopfern ist auch eine 38jährige Schweizerin, die zusammen mit ihrem Mann gerade ein Meeresaoua-

rium besuchte, als die Wassermassen hereinbrachen. Während sich ihr Mann auf einen

Felsen retten konnte, soll die Frau. deren Namen die Behörden mit Magdalena Brandenburger angegeben haben, von einer sechs Meter hohen Woge, die sich mit rasender Geschwindigkeit näherte, erfaßt worden sein. In Akira selbst wurde ein Mann

von einer umstürzenden Mauer erschlagen. Das berichtete ein Augenzeuge, der den Moment des Bebens als eine "gewaltige Erschütte-rung" beschrieb. "Fenster barsten, Mauern fielen um. Ich glaubte an das Ende der Welt."

An der Nordspitze der am schwersten betroffenen Insel Hon-do wurden drei Männer einer Rettungsmannschaft ins Meer gespült.

Die Sachschäden sind enorm. Allein in der Präfektur Akira geben sie in die zigmillionen Mark. Eine Ölraffinerie der Region ging in Flammen auf. Teile eines Warmekraftwerks wurden stark beschädigt. Drei riesige Öltanks barsten in der Stadt Niigata. Hafenanlagen wurden zerstört und Straßen über-flutet. Die Telefonleitungen und die Stromversorgung für 40 000

Häuser brachen in der Region 450 Kilometer nördlich von Tokio

Die erste Flutwelle traf die Nordwestküste der japanischen Haupt-insel Hondo rund 30 Minuten nach dem Beben wenige Sekunden nach 12.00 Uhr. Weitere folgten. Japan gilt als besonders gefährdetes Ge-biet für Flutwellen oder Tsunamis, wie Experten die durch Erdbeben ausgelösten Wogen nennen. Die gewaltigen Tsunamis errei-

chen auf dem Ozean Geschwindigkeiten bis zu 700 Kilometern pro Stunde. Am Kontinentalschelf türmen sie sich auf und brechen wie eine Wasserwand über der Küste TISAMMEN. Ein Experte beschrieb, was dem Beben folgte: "Irgendwo draußen

im Meer tat sich der Boden auf. Gewaltige Wassermassen stürzten hinein wie in einen Gulli. Sekunden später zog sich das Meer entlang der Küste um viele Meter zurück. Für Bewohner im Pazifik ist dies ein sicheres Zeichen für das Herannahen einer Tsunami. Denn schon kurz darauf brandet das in die Erdbebenspalte eingedrungene Meerwasser wieder zurück, wobei es sich zu Flutbergen von 30 Meter Höhe aufturmen kann."

werden.

Elektronik eröffnet auch der Polizei neue Möglichkeiten

sollen sie auch zur Bekämpfung chung von Autos und Lastwagen. Zwei amerikanische Elektronikfirmen haben entsprechende Kon-zepte entwickelt: die "Mobile Sa-tellite Corporation" (Mobilsat) und die "Geostar Corporation". Beide Firmen hoffen, daß die zuständige amerikanische Regierungsbehörde die notwendige Genehmigung

Geostar hat ein elektronisches vielseitiger.

Geostar-Präsident Professor Genoch nicht für den Sprechverkehr

Die NASA und andere amerika-

nische Bundesbehörden haben entsprechende Technologien bereits erprobt. Schon vor sieben Jahren bewies die NASA, daß man mit einer Art Funksprechgerät über Satelliten kommunizieren kann. Auch die Zentralen amerikanischer Polizeibehörden bedienen sich neuerdings der Hilfe von Nachrichtensatelliten, um Einsatzwagen und Beamte flexibler einsetzen zu können. (SAD)

## HILIALFN IN DUISBURG UND HAGEN

Wetterlage: Ein Tiefdruckgebiet über dem östlichen Mittelmeer führt kühle Meeresluft nach Deutschland. Das über dem Westen Deutschlands liegende Niederschl schwächt sich allmählich ab. Niederschlagsgebiet



Stationen 🍱 o 1/2 bedeckt, Witter Starter S. 16°C. 🗣 bedeckt, still, m: Nobel. ♥ Spraheegen, ◆ Regen. ★ Schwestall, ▼ Schwes, Gebete: 🚟 Regen, 🚾 School, 🔄 Nebel, ann Frinsprons H-Hoch-, T-Teldreckgeben: Lukstromens =>want, =>kati Frontest and Warrellyst, and Kalifors, and Clinicous Loven glochen Lalletrecker (1000cmb-750mm).

Vorhersage für Freitag:
Bundesgebiet sud Berlin: Im Westen des Bundesgebietes bedeckt und verbreitet Regen, im Tagesverlauf allmählich abschwächend, sonst stark bewölkt und nur gelegentlich leichter Regen, nur im Ostseeküstermaum zeitweise Bewölkungsauflockerungen Höchste Temperaturen 16 bis 14 weise Bewölkungsauflockerungen.
Höchste Temperaturen 10 bis 14,
Tiefstwerte nachts um 9 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Nordseeküstenraum frischer und böiger Wind aus
Nord bis Nordwest.

Weitere Aussichten: Unbeständig mit gelegentlichem

| 8                |           |                |      |
|------------------|-----------|----------------|------|
| Temperatu        | ren am Do | unerstag, 13 ( | The: |
| Berlín           | 15°       | Kairo          | 30°  |
| Bonn             | 9°        | Kopenh.        | 12   |
| Dresden          | 13"       | Las Palmes     | 20°  |
| Essen            | 9*        | London         | 13°  |
| Frankfurt        | 10"       | Madrid         | 10   |
| Hamburg          | 13*       | Mailand        | 15°  |
| List/Sylt        | 10°       | Mallores       | 220  |
| München          | 9°        | Moskau         | 180  |
| Stuttgart        | 7         | Nizza          | 19"  |
| Algier           | 21*       | Oslo           | 16   |
| Amsterdam        | Sa .      | Paris          |      |
| Athen            | 24°       |                | 11°  |
| Barcelona        | 19°       | Prag<br>Rom    | H    |
| PrGstel          | 9.        |                | 18°  |
| Budapest         | 18°       | Stockholm      | 11°  |
| Bukarest         | -         | Tel Aviv       | 28*  |
|                  | 23"       | Tunis          | 320  |
| He <u>lsinki</u> | 17°       | Wien           | 15   |
| istanbul         | 25        | Zürleh         | 6"   |

Sonnehaufgang\* am Freitag: 5.18 Uhr, Untergang: 21.22 Uhr, Mondanfgang: 22.16 Uhr, Untergang: 5.46 Uhr. in MEZ, zentraler Ort Kassel.

Freitag, 27. Mai 1983 - Nr. 121 - DIE WELT



Roma Aeterna eine ewige Attraktion

Seite X

Kriminalität im Urlaub: Leichtsinn kann sehr teuer werden

Frankreich: Wo Hobby-Archäologen in den Ferien graben können | Scheveningen

Drachenflieger in

Ausflugstip:

Festival der

Französische Atlantik-Küste: Ferien mit der Familie



# Türkei – Weiße Segel vor den Küsten des Lichts



POTOS: WYN HOOP

# Seychellen im Aufwind

The second

nfalltote

Tari de: Bundesep

The second

ruphe weitet side

Jer Nither &

turi Sugi A<del>rab</del>j

Tabley Manager

(1) 11年7日上2年7日公成会

Richt für Bulgare

ta Timbes

- -: ## #

e den austregi

in a serie attiti - Tenedada Se Salah Dengan

The second secon

ASS AMOS

nette Vighelie

en Damit fall mit

Die Seychellen, einst Traum-inseln der Deutschen, liegen wieder im touristischen Aufwind. Mehr noch: ab 26. Oktober wird, die Inlandsfluglinie Air Seychelles unterden Schwingen der British Caledonian Airways einen wöchentlichen Linienflug von Frankfurt zur Inselhauptdie Inselgruppe wieder fest an einen ihrer wichtigsten Reisemärkte angebunden, nachdem die Deutsche Lufthansa aus wirtschaftlichen Überlegungen im April 1983 den Flugdienst eingestellt hatte.

Wie Guy Morel, Vorstands-vorsitzender der Air Seychelles und Staatssekretär für Finanzen und Industrie jetzt erklärte, seien zum einen die Verbesse-rung des Pruduktes "Seychellen" und zum anderen regulären Flugservices ebenswichtige Voraussetzungen für die Insel-republik, um überleben zu können. Denn die Seychellen seien vom internationalen Tourismus und damit von guten Flugverbindungen abhängig. Die Gründung eines Nationalen Fremdenverkehrsamtes mit Niederlassung in ganz Europa, stren-gere Qualitätskontrollen auf gere Qualitätskontrollen aus den Inseln und damit verbunden eine Verbesserung des Preis-/Leistungs-Verhältnisses lassen die Insulaner hoffen Denn nach den spektakulären Rückgängen (minus 22 Prozent) der europäischen Besucher 1982 Ausnahme: Schweiz steigerten sich die Gästezahlen in den ersten vier Monaten dieses Jahres ebenso spektakulär. Er-heblichen Anteil an diesen Zuwachsraten hatte der Deutsch-Schweizer Reiseveranstalter African Safari Club, der mit eigenen Chartermaschinen ab von Basel Mahé ansteuert und ab 5. Juni auch von Köln/Bonn die Seychellen anfliegen will. RAINER SCHAUER

≺ emütlich schaukelt die "Bar-Jbaros" am Kai von Marmaris, unterhalb der kleinen mittelalterlichen Burg, um die sich die rotgedeckten Häuschen des alten Stadtkerns scharen. Mehmed, unser "Kaptan", begrüßt uns mit elnem Glas Löwenmilch, das ist Raki mit Wasser, der, wie alle Anis-schnäpse, beim Verdünnen eine weißliche Färbung annimmt. Da-nach bummeln wir durch die Basarstraßen, bestaunen antikes Messinggeschirr, alte Teppiche und filigranen, handgearbe iteten Silberschmuck. Beim Sandalenmacher lassen wir uns ein Paar "Jesuslat schen" anpassen. Marmaris ist das Zentrum der Honiggewinnung es gibt unzählige leckere Sorten, auch Gelée Royale und Bienenmilch, ein beliebtes Stärkungsmittel. Die Auslagen der Bäcker biegen sich vor Sesamringeln und köstlichen Keksen; überall duftet es nach friebere

Gegen Abend trudeln unsere Mittahrer ein; wir beschnuppern uns bei einem schmackhaften Abendessen in einem der Hafenrestaurants mit Blick auf Masten, Schiffe, Inselchen und die hügeli gen Ufer der Bucht von Marmaris. Ein guter Anfang für unsere Fe-rien! Glücklich fallen wir in unsere Kojen und schlafen noch selig, als Mehmed zeitig am nächsten Morgen ablegt. Zum Frühstück gibt es süßen, starken türkischen Tee, Honig, weißen Kase, Oliven, Tomaten und das gute türkische Brot. Felsige Küsten ziehen vorüber, wir as en uns in der Sonne, und bald fälk der Anker vor einem Oleander-strand am Fuße steller, bewaldeter Berge in Ekincik Limar. Surfen, Schwimmen, Tauchen, Faulenzen, Spazierengehen: jeder tut, wozu er Lust hat

Ali, der Koch, schnipselt und wirkt in der Küche, am Abend ver-anstalten wir ein Grillfest am Strand, spielen Gitarre, tanzen und sind fröhlich. Neben uns ankert ein weiteres dickbauchiges, gemütli-ches Türkenschiff mit Gästen aus Ankara Einer von ihnen singt uns mit einer Verdi-Arie in den Schlaf, und am Morgen schallt sein Tenor wiederum ungebrochen über die Bucht. Wir wollen mit einem kleiBootsurlaub in der Türkei: Eine kleine Flotte von schwimmenden Hotels" mit erfahrenen Kapitänen und freundlicher Crew steuert die Gäste von Bucht zu Bucht. von Hafen zu Hafen die türkische Küste entlang, auch zu jenen paradiesischen Winkeln - antike Sehenswürdigkeiten inbegriffen -, zu denen noch keine Straße führt. Fazit dieses Törns: Boote geoflegt, Essen und Stimmung gut.



Friedlich und gemittlich sind die türkischen Hotelschilfe

nen Motorboot über den Dalyanfluß zum antiken Kaunos fahren. Nachdem wir ein wenig um den Fahrpreis gefeilscht haben, geht es durch die Flußmindung hinem in das verwirrende Schilflabyrinth zum Landungssteg von Kaunos. Wir blicken vom Akropolishügel auf den versandeten Hafen, der jetzt wie ein idyllischer Teich aus-sieht, und sind entzückt von der Augenweide in allen Grüntönen, die uns das Schilfgebiet, das von den silbernen Schlingen des Flus-ses durchzogen ist, präsentiert. Für die nächsten Tage steht der Golf von Fethiye auf dem Plan mit seinen unzähligen Buchten und In-selchen. Der Ankerplatz der kleinen Insel Tersane ist eine ländliche Idylle zwischen Bauernhäusern und byzantinischen Ruinen. Wir kaufen köstlichen Yoghurt von den Bauern, unter Wasser schim-

mern die Reste antiker Kaimauern. Das sympathische Städtchen Fe-thiye liegt gut geschützt hinter der Ritteringel im letzten Winkel des Golfes und ist mit seinen typischen alten Häusern mit Holzveranden und dem reichsortierten Markt ei-

ne Stippvisite wert. Der Ölü Deniz (zu deutsch - Totes Meer) fehlt in keinem Bootsur-laubsprogramm. In leuchtendblau-em Wasser gleiten wir durch die versteckte, nur sechs Meter breite Einfahrt zwischen felsigen Kaps und einem langen weißen Strand in diese Salzwasserlagune. Es gibt im gesamten Mittelmeer wahr-scheinlich keine Gegend, die es an landschaftlicher Schönheit mit diesem Plätzchen aufnehmen kann. Von dem Hafenstädtchen Kas, mit seinem windgebeugten Leuchtturm machen wir einen Landausfug über die kühn in die Steilküste gesprengte Küstenstraße nach Kanthos. Die ehemalige Hauptstadt des Lykerreiches liegt auf einem kleinen Hochplateau oberhalb des lehmigen Flusses. Das kleine Theater ist gut erhalten, und besonders bemerkenswert sind Sarkophage und Pfeilergräher, auch des unvolktändige Hanber, auch das unvollständige Har-pylenmonument und ein kunstvoll gearbeiteter Mosaikboden,

60 Kilometer östlich von Xan thos bildet die langgestreckte Insel Kekova eine geschützte Reede mit interessanten Schlupfwinkeln in abwechalungsreicher Umgebung. ekova ist em Dorado für Taucher auch unsere Mitsegler gleiten so-fort in die Tiefe. Sammler seien aber gewarnt: man darf auch nicht die allerkleinste antike Scherbe beben, denn in diesem Punkt ver-steht der türkische Staat keinen Spaß. Der interessanteste Anker-platz ist unterhalb der Festung Ka-le, auf deren Hügel ein ärmliches, aber freundliches Dörfchen erbaut ist. Wir kraxeln auf den Burgberg und genießen die Aussicht. Eine türkische Familie mit Kind und Kegel macht dort Picknick. Sofort bekommen wir ein Glas Tee in die Hand gedrückt, verständigen uns mit Händen und Füßen, werden in die fröhliche Runde aufgenommen und reichlich mit Obst und Süßigkeiten beschenkt. Am Hügelkamm stehen Sarkophage wie die Spat-zen auf den Telegraphendraht, und unten im Wasser gibt es einen "schwimmenden Sarkophag", der durch die Landsenkung jetzt malerisch im Wasser steht.

Das macht die Türkei so faszinierend: auf Schritt und Tritt findet man Zeugen der Vergangenheit, eingebettet in Landschaft, in der Menschen wohnen, die uns warmherzig begegnen.

ANDREA HORN

Angebet: Bootsurbule von 14 Tagen kosten ab 2315 Mark und drei Wochen ab 2823 Mark. Kombinationen Boot und Bus werden angeboten.

Literatur: "Der Nautische Reiseführer" – Kreuzen zwischen Türkischer Küste und ostgriechischen Inseln", (Edition Maritim, Hamburg, 120 Pläne, 80 Fotos, 78 Mark) von Andrea Horn/Wyn Hoop.

Anskunft: Odyssee, Exclusive Reisen GmbH, Warienschmidtstraße 7, 5000 Köln 71.

#### **NACHRICHTEN**

Autozüge - Termine

Die Autozüge durch die Tauernschleuse zwischen Böckstein (Salzburg) und Mallnitz (Kärnten) verkehren zwischen 2. Juli und 11. September nur freitags, samstags und sonntags während der Nacht-stunden. An den Wochentagen verkehren die Züge nur tagsüber, im Studenrhythmus. Am Samstag und Sonntag gilt der 30-Minuten-Takt In den Nächten am Wochenende fahren die Züge stündlich. tagsüber verkehren sie zwischen 6.00 und 22.30 Uhr,

Spielplatz im Speisewagen Als "Spielparadies" ist die Hälf-te eines Speisewagens im Fern-Express "Königssee" zwischen Hamburg und Berchtesgaden eingerichtet worden. Unter der Aufsicht einer Betreuerin können sich bis zu 15 Kinder von vier bis elf Jahren an Kletterleiter, Rutschbahn, Spiel- und Basteltischen, in Bücher- und Leseecke vergnügen

SAS-Minitarife

Die skandinavische Fluggesell-schaft SAS bietet in diesem Som-mer erstmals Minitarife an, die nicht teurer sind als Benzin- und Fährenpreis für eine Autofahrt über die gleiche Strecke. Bedin-gung: Der Flugschein muß bei der Reisebuchung gekauft werden, und die Reise muß eine Nacht von Samstag auf Sonntag enthalten. Die Strecke Oslo-Trondheim-Os-lo kostet zum Beispiel 260 Mark. Die SAS-Minitarife können auch mit ermäßigten Wochenend-Flugpreisen von Deutschland nach Norwegen kombiniert werden.

"Kursbuch Schweiz"

Das "Kursbuch der Schweiz Sommer 1983", gültig bis 24. Sep-tember, ist jetzt erhältlich beim Schweizer Verkehrsbüro, Kaiserstraße 23, 6000 Frankfurt 1, gegen Vorauszahlung von 13 Mark. Es enthält für Schweiz-Urlauber Wissenswartes über Bahnverbindungen, Bergbahnen, Autolinien, Schiffe, Angebote, Preise und Dienstleistungen.

"Urlaubshelfer '83"

Der Urlaubshelfer '83 ist ab solen kostenlos erhältlich. Der Ratgeber enthält eine Deutschlandgeber enthalt eine Deutschland-karte mit Markierung der Auto-bahn-Baustellen und besonders staugefährdeten Stellen, ferner ei-ne Karte mit den besten Alpenrou-ten, Temporegeln und Promille-grenzen innerhalb Europas, Ein-reiseformalitäten und Zollvor-schriften in wichtigen Urlaubelänschriften in wichtigen Urlaubslän-dern, eine Übersicht über den Empfang deutscher Sender im Ausland sowie über das Telefonie ren aus 18 Ländern nach Hause.

Kinder-Prospekt

Für das unter allen deutschen Urlaubsgebieten von Familien mit Kindern am häufigsten aufge-suchte Ferienland Schleswig-Holstein gibt es jetzt ein buntes Kinderprospekt des Fremdenverkehrsverbandes Schleswig-Hol-stein, Niemannsweg 31, 2300 Kiel. Es informiert in junger Sprache über Museen, Sebenswürdigkeiten, Land, Leute und Tiere. Ab 16. Juni gibt es zusätzlich in 65 Orten den Kinderpaß, der unter ande-rem Frei- und Ermäßigungskarten enthält und bei der Anmel-

dung ausgegeben wird. Camping und Reiseführer

Der Polyglott- und der ADAC-Verlag haben sich zusammengetan und einen Camping + Reise-führer für 9,80 Mark erarbeitet. Die Führer informieren über Land und Leute, das Campen in der jeweiligen Region mit Verkehr und touristischem Angebot, ge-ben praktische Tips, Reisekarten und Beschreibung der Camping-

plätze. Die Reihe enthält bisher die Bande "Kärnten" und "Jugoslawische Adriaküste" mit Inseln. Im Juni erscheinen "Italienische Adriaküste" und "Costa Brava".

Neuer See für Wasserfans Neuestes Ausflugsziel im Teutoburger Wald ist der ein Quadratkilometer große Emmerstausee Außer einem Sandbadestrand, Bootsverleih, Seerestaurant, Sonnenterrassen, Segel-und Surfschule sowie ein paar hundert Bootsliegeplätzen gibt es Mög-lichkeiten zum Tretbootfahren, Schwimmen, Angeln, Rudern und Paddeln. Ausgangspunkt für das neue Wassersportzentrum ist der Kneippkurort Schieder.

Billig essen in Irland

Mehr als 250 irische Restaurants bieten diesen Sommer wieder mittags und abends ein dreigängiges Menti für umgerechnet 13,50 Mark Ein auffälliger Aufkleber zeigt an, welche Restaurants an der Aktion "Special Value" teilnahmen.

Internationaler Ausweis

Der Studenten- und Schülerreisen e.V. (SSR), Rothenbaum-chaussee 61, 2000 Hamburg 13, bietet zum Selbstkostenpreis von 50 Pfennigen plus 60 Pfennig Rückporto einen fünfsprachigen Vordruck des "Internationalen Studenten- und Schülerauswelses", der nur noch durch den Stempei der Lehranstalt gültig ge-macht werden muß. Er ist dann ein international anerkanntes amtliches Dokument.

Letzte Windmühlen

Alles Wissenswerte über Muse en, Sammlungen, Brauchtum und die letzten Windmühlen im Fördenland zwischen Schleswig, Flensburg und Kappeln enthält eine Broschüre, die der Verkehrs-versin Schleswig-Flensburg, Flensburger Straße 7, 2380 Schles-wig, kostenlos verschickt. An-schriften, Offnungszeiten und eine Übersichtskarte erleichtern das Auffinden der Sehenswürdigkeiten zwischen Ostsee

Varta aktoell

Der neue Varta-Führer 1983/8 liegt jetzt dem Buchhandel vor. Auf den neuesten Stand gebracht bringt er auf mehr als tausend Seiten Informationen über Preise, Einrichtungen, Öffnungszeiten von 11 500 Hotels und Restaurants in der Bundesrepublik und West-Berlin. Der Varta-Führer informiert über alle Komfortkategorien und Preisklassen, für jeden Anspruch und Geschmack.

#### WAHRUNGEN

| Agypten        | 1 Pfund     | 2,00     |
|----------------|-------------|----------|
| Belgien        | 100 Franc   | 5,10     |
| Danemark       | 100 Krone   |          |
| Finnland       | 100 Fmk     | 46,25    |
| Frankreich     | 100 Franc   | 34,25    |
| Griechenland   | 100 Drach   | men 3,45 |
| Großbritannie  | n 1 Pfund   | 3,98     |
| Irland         | 1 Pfund     | 3,25     |
| <b>Israel</b>  | 1 Schek     |          |
|                | l000 Lire   | 1,74     |
| Jugoslawien    | 100 Dinare  |          |
| Luxemburg      | 100 Franc   | 5,10     |
| Malta          | 1 Pfund     | 6,10     |
| <u>Marokko</u> | 100 Dirhan  |          |
| Niederlande    | 100 Gulder  |          |
| Norwegen       | 100 Krones  |          |
| Österreich     | 100 Schilli | ng 14,34 |
| Portugal       | 100 Escude  |          |
| Rumänien       | 100 Lei     | 5,75     |
| Schweden       | 100 Krone:  |          |
| Schweiz        | 100 Franks  |          |
| Spanien        | 100 Pesete  |          |
| Türkei         | 100 Pfund   | 1,50     |
| Tunesien       | 1 Dinar     | 4,00     |
| USA            | 1 Dollar    |          |
| Kanada         | l Dollar    | 2,06     |
|                |             |          |

Stand vom 24. Mai – mitgeteilt von der Dresdner Bank AG, Essen (ohne Gewähr).

# 10 Jahre Steigenberger Hotels Sonnenhof Ferienspaß für die ganze Familie – zum Jubiläumspreis



Für Naturfreunde gibt's kaum etwas Schöneres als Sommerfenen im Bayerischen Wald. Die Wandermöglichkeiten auf stillen Wegen oder steilen Kletterpfaden sind fast unerschöpflich.

Die Steigenberger Hotels Sonnenhof liegen in den beliebten Luftkurorten Lam. Bodenmais und Grafenau, umgeben von schönster Natur. Als beste Adressen des "Bayerwaldes" bieten sie alles, was das Urlauberherz begehrt: gemütliche Ferienatmosphäre und erstklassigen Komfort. eine Küche für Feinschmecker, Disco-Club, große Schwimmhalle mit beheiztern Pool (27°), Fitnesszentrum, Kegelbahnen, staati anerkannte Massage- und

Bäderabteilung, Sauna, Solarium, Tennisplatze und Minigolfam Hotel. Das Ferienprogramm sorgt täglich neu für Spaß und Unterhaltung "Große Klasse" finden die Kleinen Spielzimmer, Abenteuerspielplatz und die nette "Spieltante".

Die aktuellen Angebote für den Sommer '83

Ferienpackerl, 7 Übernachtungen inkl. Halbpension (Frühstücksbuffet, 4-Gang-Menu mittags oder abends. Salat- oder Dessert-Buffet abends, samstags Spezialitäten-Buffet), Begrüßungscocktail, Preis pro Pers. im Zweibettzimmer 469 DM in Lam und Grafenau ab

In Bodenmais gibt's dieses Angebot ab DM 511-. Im Doppelzimmer kostet das Ferienpackerl ab DM 560,- (in Bodenmais ab DM 595,-), im Einzelzimmer ab DM 595,- (in Bodenmais ab DM 686.-). Kinder - sind das Preise!

Das familienfreundliche Angebot für die Kinder: die Erwachsenen buchen ein Doppelzimmer und die Kinder bekommen ein separates Zimmer zu besonders günstigen Preisen... Für das erste Kind inkl. Frühstück DM 25, pro Tag (in Bodenmais DM 30,-). Weitere Kinder: bis 3 Jahre frei, bis 6 Jahre DM 6,- bis 14 Jahre DM 18-; Jugendhalbpension DM 12Steigenberger Hotel Sonnenhof in 8469 Lam, Telefon (09943) 791-795 8373 Bodenmais, Telefon (09924) 541 8352 Grafenau, Telefon (08552) 2033

|          |              | nof-Informationis<br>ils DGrafena<br>und Ferienan |              |   |
|----------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|---|
| ☐ Steige | nberger Kur- | und Ferienan                                      | gebot        |   |
| Name_    |              | <del></del>                                       | <del></del>  | _ |
| Str./Nr. |              |                                                   | <del> </del> |   |
| DI 7/0   | 1            |                                                   |              |   |

Bitte einsenden an: Steigenberger Touristik Service, Postfach 16440, 6000 Frankfun/Main,

STEIGENBERGER HOTELS SONNENHOF



#### Northstate - Medication (official) - regulue - Wichild (official) - regulue - Wichild (official)

# **Sylt** - zu jeder Jahreszeit

...buchen Sie jetzt die ruhigen Frühsommer-Wochen!



Braderup

Keitum

rchsum Morsum

Munk-

Hotel Stadt Hamburg vereint ideal unter einem Dach Sebevoll eingerich tete Zimmer, eine vielgerühmte Küche sowie passen de Röumlichkeiten für festliche Anlässe. de Räumschkeiten für fanzlährig geöffn Rekals & Châteaux – ganzjährig geöffn

2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 04651/70 58

#### **Strandhotel Miramar**

Seit 1903 im Familienbesitz
e a. Meer. App. u. Zim. atle mit Bad/WC, Tel., Farb-TV. Gepfleg-reichhaltiges Frühstücksbülett, Hotelbar, Sauna, Solarium, be-IMBAD, Massage- u. Fitnefiraum. Überdachte Samenterrasse, Legewiese mit Strandleörben. Parkolatz 2280 WESTERLAND @ Telefon 04651/70 42



2280 KEITUM, Telefon (04651) 312 89 @ ganzjährig



Hotel Hanseat

Behagliche Eleganz und modernster Komfort. Nähe Casino, Strand und Kureinrichtungen.

2280 WESTERLAND - Maybachstr. 1 - Tel. 04651 / 23023

Wohnen mit allem Komfort in stilvollem Reetdachhaus Hausbar · Schwimmhalle · Sauna · Reitstall gegenüber 2280 Keitum · Tel. 0 46 51/34 45

#### HOTEL ATLANTIC

Wohnen mit allem Komfort – Schwimmbad - Sauna - Solarium Ruhige Lage · Seeblick · Strandnähe Abendrestaurant

Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46

HR ZIHALISE ALF SYLT GANZIAHRIG GEOFFIER

2283 WENNINGSTEDT - SA.-NR 04851/42001

in Westerland und Wenningstedt

App.-Vermitting Wiking, Steinmannstraße 7-9, 2280 Westerland

Hotel "Berliner Hof"

Ein Haus mit Tradition In ruhiger, zentraler Lage. Liebev. ausgestattete Zimmer mit Dusche, WC, Telefon, TV-Anschuß. Bar, Kominzimmer. Abendrestaurant "Admiralsstube" à la carte.

Boysenstr. 17 · 2280 WESTERLAND · Telefon 04651/60 41

Neue Wege
zur Gesundheit: Sylt Westerländer
zur Gesundheit: Sylt Westerländer
Bio-Kur
Blologische Naturheitverfahren Zeitherapie - WiedemannKur - Ozon-Sauerstoffbeh. - THX-Thymustherapie - HCG-Abmagerungskuren - Ambulante Behandig, während des Urlaubs.
Komfort-riotels - Gemütt. Apparferments - Prospektanforderung
Institut für Ab-

Strandstt 18 · 2280 Westerland · Tel. 04651 · 23130 · Unter ärztlicher Leitung

Strandhotel "Seefrieden"
TRADITION - KOMFORT - LEISTUNG

Räumlichkeiten für Togungen und Kongresse.
Beste Lage zum Strand und Kureinrichtungen. Komfortable Zimmer mit Dusche,
WC, Tetetan, TV-Anschluß und Video, – Mittags und abends exgellente
A-la-carte-Kuche in unserem Restaurant "Admiralsstube". Dichkost wird
berücksichtigt. Unser Café bietet selbstgebackenen Kuchen.

Strandstr. 21 · 2283 WENNINGSTEDT · Telefon 04651/48 98

KEITUM • Friesenhaus auf Merei"
Luxurlöse Ferienappartements mit 2 bis 4 Zimmem in reetgedecktem Friesenhaus. Alle Wohnungen mit Südterrusse, Farb-TV, Tele-

fon, tellweise Geschirrspüler. Sehr stilvoll und behaglich. Vor- und Nachsalsan zu ermäßigten Preisen

ZAUBEL Süderstraße, 2280 Keitum/Sylt Ost, Tel. 04651/36 38 oder 60 55

**Hotel Villa Klasen** 

Nach vollständiger Renovierung wurde dieses schöne Haus den heutigen Komfortansprüchen angepaßt. – Zentrale Lage, wenige Minuten zum Strand. – Moderne Zimmer mit Dusche, WC. Telefon, Farb-TV. – Garni und Halbpension möglich.

2283 WENNINGSTEDT · Telefon 04651/48 98

für Ihren Insel-Urlaub

Ein reizvolles Domizil

Institut für Akupunktur und Regeneration

HOME WESTEND

Figure Characteristic States - Solorion

bieten wir an: von 25,- bis 250,- DM pro Tag je nach Jahreszeit u. Größe Appartements (u. Häuser) in besten Lagen (Strand, Kurmiteihaus, Wellenbad) u. exklusi-ver, individueller, durchdachter Ausstattung jeder Ge-schmacksrichtung. Bitte Prospekt aufordern! Freund-liche telefonische Beratung durch 04651/7001.



Hornum

HOTEL ROTH am Strande

Im Kurzentrum, dir. am Wellenbad, Zim. mit Bad/Dusche, WC, TeL, Farb-TV, Radio, Minibar, Loggia, Seeaussickt, Tiefgarage. eagen und hauselgene Sauna – Unser gastronom, Angebot für Sykt-Urlaub Restaurant und Plener-Urquell-Schänke (Muschel-Spezialitäten) am Hotel, 2280 Westerland 1 — Telefon (04651) 50 91 — Telex 221 238

HOTEL WULFF Westerland am Strande

80 Betten - besonders ruhige Lage - Nachtlehrverbot in der Saison-Zimmer nur mit Frühstück - reichhaltiges Frühstücksbürett - großzügig und zingelegtes HALLENBAD (10,5x7,5 m, 25°) mit SAUNA, Solarium, Fitness-Raum. – Geöffnet: Anf. März bis Anf. November, Hausprospekt. Hargarethenstman 1, 2200 Westerhand, Tel. 04651/70 74



Barenhof A LAND elefon 04651/4 22 47 · 2285 Komper

Gännen Sie sich ein paar schäne Tage-bei um können Sie richtig abschalten Bitte Hausprospekt anfordern,

Pension Görlich

inh. Ch. Kruse
Urlaub unterm Reetdach mit gemütlichen Ez. + Dz. Frühstücksbüfert u. Abendmenü. in wenigen Minuten über Heide u. Dünen zum Strand Voru. Nachsals. ermößigte Preise. Ganzj. 2285 Kampen, Hoogenkamp Tel. 84651 MORSUM/Sylt

Eddusive Ferienwohnungen mit jeglichem Komfort, dir. am Wat-Morsumkliff. Ab 15./20. 8. noch

Ferienhaus Windrose 2280 Morsum/Sytt - Tel. 04654/5 49



planbausyit Bismarckstr. 5, 2280 Westerland Tel. 04651/60 64, 3 2812 od. 58 05

Ferien-Appartements 2 bis 3 Zimmer, komfortabel, in ruhi-

ger Umgebung von Westerland noch einige App. im Juni frei. tement-Vermietung 2280 Westerland, Andreas-Dirks Straße 2, Tel. 04651/62 82

Munkmarsch/Keitum

Komfortables Haus bis 6 Pers., exid. eingerichtet, Terrosse, Kamin, Spül-+ Waschmaschine zu vermieten. Watt-lage, Surl- u. Segelmöglichkeiten in unmitrafloarer None. Tel. 040/45 10 62 u. 04651/70 01

#### Kft.-Appartement

Westerland, dir. beim Strand, 2 Zim., beste Ausstattung, gr. Balkon, für 2 Personen vom 4.-17. Juli trei! Tel. 040/536 52 45 v. 04651/67 89

Die nächste SYLT-WERBUNG erscheint am 10. + 12. Juni '83



Kampen : IM FRÜHJAHR Kurverwaltung 2285 Kampen/Syll Teleton 04651/43 366



Sauna, Sonnenbank, Fitnescenter Übern, u. Frühstücksbuffett ab 82,— DM pro Pers /Tag i. Dz. m. Bad/WC. Tagi, nachmittags u. abends Tanz, sonnabends -Kajūte- geofinal. 2408 Timmendorfer Strand, Tel. 045 03 / 60 11

Aquantia Sparpreise in der Vorsaison "Luft wie Sekter Sprudebat ein der Jahreger Sprudebat ein der Jahreger Sprudebat ein der Jahreger State Anaber 24. 6, 83 bitch Auraber 17. 6

BRACHT SEEHOTEL JUISTER HOF, 04935/681 ach 360, 2983 Juist, mit freier Anssicht auf die Nordsee, n Strand und Halbenbad. Alie Zimmer mit Bad oder Dua nn, jeder Komfort, Erntklassige Küche, auch Dillt und Halbpension. Hausprospekt anfordern.

Kurhotel zur Schönen Aussicht inggartigen Ostseepanorama. Hotel- und Berglift. Komfortzin C. Vor- n. Nachsaison Vollpens. ab DM 89.-. Bamptsalson Voll DM 78.-. Halbpens. u. Übern. m. Frühst. möglich. 8 Gehminnte rum Kurmittelhaus und den Bädern. Hausprospeks. 2423 Grömitz. Telefon 04562/70 81

**Kur- und Sporthotel Reimers** Kur- und Sporthotel Kelmers

Mass Ontseehelbad Grönliz, Am Schnoor 46, Tel. 04552/6683

immen in großer Rotel-Schwammhalle, Sanna. Sol., Termis im hausiennishalle, Reiten in hauseig, Reithalle. WiEDEMANN-Kur zur Regeion unter ärzil Leitung. Frühstlichsuhrifet, erstik. Kliche, behagi.

Zimmer m. Dusche, WC, Tel. Parb-TV, Radio.

Spanschalangebot bis 10. 7. und ab 19. 8. 83: 1 Woche Hotelziumer

Std. Reiten, 1 Std. Tennisspielen igt. DM 665; inkl. Ohne Tennis und

Reiten Preismachlaß – Hausprotzekt

Frühling an der Ostsee Verbringen Sie die schoue Jahresseit in den pasurbeits Wälder – Felder – Seen – beh. Meerwasserbrandur

Südliche Nordsee! Tel-Auskuntt (04921) 2 57 93

Gaben Sie bittm die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

# **OSTSEE-**URLAUB

n einem gepfieglen Hotel mit ho-ham Erholungswert. Großes Frei-zertangebot. Tenna, Windsurling. Hallenbad, Sauna Dünenland-schaft, Kummittelhaus, Angenehm Urlaubsatmosphäre Übernach-aung mit Frühstücksbuffet und Hallenbad ab 44.— DNL.

440 WEISSENHÄUSER STRAND

lotel Hariesiel

nents und Ferienwohnungen frei (1-4 Personen), direkt am tide-unabhängigen Jachthafen. tallenbad, Sauria, Solarium, Anzeige einsenden (Farb-Into

**Asthma** Migrane Arthritis Arthrosis Bronchitis Gürteirosen

Nervenentzündungen Stoffwechselstörungen Waidmannsruh

DIĀT- UND NATURHEILHAUS Ruhige Lage, geschmackvolle Zimmer, 110 Betten, Du/WC, Tel., Balkon, Hallenbad 28', Sauna, Lift.

# Nordsee Paradies mit den vier Jahreszeiten.

Nutzen auch Sie die Frühsaison. Mit all ihren

Sytt ist das große Ferienpanora der ganze Reiz der Nordseeland auf einer Ingel. Soll ihr Uriaubaort inmitten weit Dünen liegen oder zwischen grünen Wiesen? Suchen Sie die Abwechslung eines Weltbades oder die Abgeschiedenheit eines Bauen Lieben Sie Watt? Hier finder Ste alles: Preiswerte Pri-vatzimmer und luxuriöse

Holata Ku-ran in aner-kanntan Heil-blidern und lienurlaub voller Freihalten, Wo den Bikini so un geniert ablegen am maistes brei



#### BAYERN

Whiche Incl. Nath 595-

Prospekt/Buchung direkt beim

8137 Berg 3 - Leoni, Tel. 08151 - 5911

8399 Griesbach im Rottal,

direkt am Kurpark, mit herrli-

chem Blick in das wunderbare

Parkhotel Griesbach, Hier finden

Sie »Alles unter einem Dach«.

Thermalhallenbad mit original

Thermal- und Mineralwasser di-

rekt aus den staatt unerkannten

Heilquellen. Dampfgrotte, Mas-

sage, Sauna, temperiertes Freibecken (rd.25°), Massagedü-sen, Whirl-Pool, Schwanenhäl-

se, Mineraltrinkbrunnen, Wild-



Das neu renovierte, gemäti. Haus in zentr. u. ruh.
Lage (Edtenskr.) bleten ihnen: sonnige, komf. Il.
mit Blick auf die Berge: Balkon od. Terrasse, gemäti. Speiseasal, Halle auf
Kamin, Troler Stäberi, Fernasekr., gr. Garten mit Sonnenterrasse, Prolitise.
Nähe Kurpark und Wellenbad. Wanderwege und Bergbahnen leicht erreichbar.
Halbpension (Frühstücksbüfeit u. Abendessen) im Doppelni. m. Dusche/Bad.
WC DM 58. bis 65. pro Pers/Tag.
Bitte Prospekt anfordern. Fam. v. Thurp, Tel. 08821/34 66



14 Tage Seniorenpauschale und Hobby-Ferien am Hochmoor mit Hallen/Freibad und Individ. Aktiv-Urlaubsprogramm, priv. Ü/F ab 230 DM, HP 384 DM. Reitan, Tennis, Angeln, Wanderwege, Ferien auf dem Bauemhof. Ortsprospekt über Städt. Kurverwoltung 7954 Bad Wurzach, Tel. (07564) 2031

I'v Urantesial in Charteyes **Vittenwald** Fragen Sie nach unserem neuen Jahresprospekt Contraktion D-8302 Mills



HOTEL in Küche, Diäten u. Service.

Modernes First-Class-Hotel arm Sor Modernes First-Class-Hotel am Son-nenhang mit der schönsten Aussicht von Oberstdorf-130 Betten-Hallen-bad, Sauna, Solarium, alle Kuranwen-dungen-Kneippbäder - Arzt, staatl. anerk. u. beihiltef., kein Kurzwang-Preise ab U/F 85,- HP 116,- VP 125,-Hochsaison-Aufschlag DM 10,- Son-derarrangements. Schrothkuren / Schönheitssalon ab 1,4,1983. 8980 Oberstdorf/Aligau Tel. 08322/1088 · Telex 54478

HO CHOTELS

Kurze Anreise, mehr Hotelqualität: schönerer Urlaub!



iotel Rhein-Lahrs, Lahnstoh /Koblenz, | Sauerland, | Tel. 02621 - 157 | Tel. 02932 - 26031 irlaub mit interessanten Sonderleistung rennus - Intensivicurse 1 Wo, 30 Std., inkl. Hotel, UF 740,

"Kurz und gut" - Urlaub zwischendurch, 4 Taga, HP 299, Mochenende retag - Sonntag, HP, ab 330,reitzg - Sonntag, VP 391. Tage, UF, ab

reige in DM pro Person im Don Sonderprospekt und Reservierung Tal 0 26 21 / 30 66 U.C.I. - Hortele GmisH dach 21 25, 5420 Lahrister





Hotel Jodquellenhof Alpamare

DAD TOLZ MMERUPLAUB IN OBERBAYERS vom 1, 7, --- 11, 9, 1965

Genießen Sie die Südsee im Alpen vorkand 15 Tage ab DM 1288,- p. P.

im Preis sind folgende Leistungen enthalten:

14 Übernachtungen in komfortabel ansgestatteten Zimmern, alle mit Bad/WC, reichhaltiges Prühstlick vom Büfett, 3-Gang-Diner-Ment.

kostenlose Benutzung aller ALPA-MARE-Einrichtungen wie Brandungswellenbed 28 Grad, Thermathaltenbed 34 Grad, Manikrielbakken 36 Grad, Sauna, Solurium, Spielwiese etc.

Kuranwendungen oder Schönheitsbehandlungen wie: 6 Moorpaciungen oder 6 Thermalbäder mit Wassergymnastik oder 4 kmanterbeitsche Behandlungen.

Kinder bis zum 12. Lebensjahr im Zimmer der Rieern üb /Pr. frei.
Ludwigstraße 13-15, 8170 Bad Tölz, Tel. 08041/509-1

Für alle lie sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder

Ferieuerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Weit" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

Sommerferien im OORINT-Harzhotel am Kreuseck gelegen, un-Treat a secular mission finder Se Institute for Bocksbergs mit Skildren finder Se Institute Secular finder Se Institute for Management Saura, Megethalm Tarz Langtaufopen ab Hotelur 4 Michae (ed. heb-persolen 499-DORINT Narrrote) - W67/25 - 101 3380 Gostar-Hahnenklee

(†)<u>2</u>(†)74



"Kombinierte Zellkur nach Köhnlechner" 🔎 erstmals i. Deutschland im Parkhotel Griesbach ab 1.7.1983 mit

bach, Restaurant, T.G.

persönl. Betreuung von Manfred Köhnlechner u. unter ärztlicher Leitung. Anfragen für eine Kur nach Manfred Köhnlechner für 3, 7 oder 14 Tage: Parkhotel Griesbach - Am Kur-

wald 10 · Telefon 08532 / 2281.



Im DORINT Clubhotel für Anspruchsvolle! Sie wohnen in komfortablen Studios und App., alle mit Bad, TV. Telefon, Balkon. Oeigene Tonnistatie und -kurse O Schwiermknile, Samue, Regelbabo, Tanz **C**Animation and Kinderhort

4 Nachte incl. Halbpension Begrußungscocktail, 1 Fl. Wein 319-7 Tage incl. Halopension

DORINT Clubbettel 20 29 81 - 20 33 5788 Winterberg-Neuastenberg

0217 001 777 asd unter dieser FS-Nummer erreichen Sie die

Anzeigenabteilung DIE WELT/WELT am SONNTAG



# Rottal, eröffnet am 1,7.83 das

Zusammenarbeit mit leistungsfähigen Reiseveranstaltern gesucht In den schänsten Lagen im Chiemgau/Oberbayern, teils direkt am Chiemsee gelegen, teils mit Wintersportmöglichkeiten ver-bunden oder auch mit angrenzenden Tennisplätzen und -Halle, bieten wir für die Belegung ab Winter 1985 rund 90 sehr gut

ausgestattete Ferienwohnungen einem potentiellen Reiseveran-stalter zur Anmietung on. Wir sind an einer langjährigen Zusammenarbeit interessiert. Kontaktaufnahme erbeten mit Firma Wolfgang Richter, Treuhand-Unternehmensberatung, Drygalskiallee 33, 8000 München 71



sehloge Neu: zu füßen des Mige Schlosses Neuschwanstein Rönig Ludwig Schwangau am Forggensee 8959 Schwangau bei Füssen/Allgäv Tel. (88362) 81881-98 Hallenbad, Sauna, Solarium, Kegelb., Massage v. andere Kurmittei im Hause Herriiche, 1219; Wender- und Rodweg: vom Hatel weg. NEU: Sydne-Rame-ASROBIG-Studio

3: NE: W: NE



im Schmallenberger Hotel Störmann Sauerland." Jagdhaus Wiese Informationen: Postf. 1167 - 5946 Schmallenberg.

¥V=8S61IE0ENE8;∃E8EAIE8E ANDEUTSCHLAND Senioren

Suchen Sle ein Zuhanse im Rhein-Sieg-Kreis? Im Privathaus in landscheftlbertl. Lage, großes Zimmer od. kl. Wohnung m. elg. Bad, Dusche, WC. in fam. Atmosphäre finden Sie Geborgenheit u. beste Betreuung, auch Pflegefälle. kl. Haustiere dürfen mitgebracht werden. Wir freuen uns auf ihren Anruf. Tel. 02247/54 01

HOTEL FORELLENHOF REINHARTSMÜHLE Herrliche Alleiniage, gute Wanderwege, reichhaltiges Frühstückebü-fett, sehr gute Küche, Komfortzimmer im Appartsmentstil mit Du., WC, Balkon, Hausprospekt auf Anfrage, Fam. Weckmüller, 8671 Reinharts-mättle b. Kim/Nahe, 2 Rhaunen 06544 / 373 lingerungswoche (se eschaungen mit Frühr ab 184 Mark gebuchtw unit: Fremdenverke Ostbayern, Landshute 8400 Regensburg). "B&B" in Alaska Gestfreundschaft in

158 27 Mai 1985 - 1

Suburger Festspin

Military Hote.

ma Emiliaria inter-green inter

Hobe Tatra für Wi

Ein Warden To There is be Taria Const. To Section V

S. July Aus Bette SE umkt

geinzend er Senwiert, enneerder Beitern est das ficte Beitern en der Bergweit der Ho

De Koster de Stagter

persent the Mark and pursent the Be

Rubpension Reiselei en deutsche Reiselei frumkosten Auskun in Eckerni der Straß

Zom Palio nach Si

In Stend. militen in Chianii Gebiet

Spotteder Pierderens

ausgeuragen Bei diese

sero lager die Jorneys

greiten Rosser über di den zentralen Platz der

diesem, in Europa ein Leignie veransleitet

muches bavensches

eine Bus-Reise vom 30

Jan die 495 Mark ke

kan u alien abr-Reis

Norwegen in drei

Wet Norwegen von debuchseite erieben n

bar dies auf einem D

Tage Trip Die Statione

and: Oslo, der berühr

ford, die Gebirgsbahn und eine Fahrt mit d bahn, Im. Press von 982 erihalten Schiffspassi

bine Flug zum Sogne

en Bahntickets und

and. Die Reise wird

nerstag muischen Jun

tember ab Kiel angek

hart. Fast Reisen, A

Schönes Altmählt

Um zu beweisen, das

den Bau des Rhein-M Kanals ins Gerede

Almühltal immer no chörster. Flußregions

knos ist, bietet ein J

Reiseburg Drei-Tage lenan. Die Preise liege 129 Mark und 162 Mee

2000 Hamburg 1).

Interkunfte in Pr binnen Reisende im USA in Anspruch neb chorage, Fairbanks, Ketchikan stehen zel der Organisation "Be last - Alaska Private ausummengestellte Auswahl Die frühstück kosten ab Demachtung (Ausi pian Sybill Ehmann, 49, 2800 Bremen).

Pontres

Uber 100 Spazie Wandermöglichke Sportangebot fur V CH-7504 Ponte

Hotel Schwe Modernes Erstklassh Alexantoriabel Une Lage, vis-a-vis vorm Schoner Garten und nenterrasse, TV-Rat Bar, grosse Garage, Sommersarson, Juni U Ming, Dir CH-750 Tel, 004182, 5 64 12, T

Pontres Sporthotel\* ung Familienhotel.
ersiklassig. Germüt haltsraume Früherstaurant, Bar Liet Wanderwochen im September ab Fr. 5

Teleton 004182/6 60 Telex 74494 Hotel Bernir

Direktion: H.G. + R.

Auch Sie sind bei wilkommen! Geptiegte Zimme Geptiegte Zimme Dusche Beste Ki Lagaterrasse Tenn hochalpine Flora. Prop. U. Schmid/ Di CH-7504 Pontresina Telefon 004182/6 6:

 $g_{i}^{(s)}$ 

#### ANGEBOTE

#### Salzburger Festspiele

Eine Busstudienfahrt zu den Salzburger Festspielen wird vom 4 bis 8. August geboten. Im Preis von 1095 Mark sind unter anderem enthalten: Fahrt im Luxusreisebus, vier Karten für die Festspiel-Aufführungen, Hotel mit Halbpension Ausflüge, Stadtrundfahrt und Eintrittsgelder (Auskunft: Gesellschaft für internationale Musik, u. Kunstbegegnung e.V., Melcherstraße 72, 4000 Münster).

#### Hohe Tairu für Wanderer

Ein Wanderprogramm in die Ho-he Tatra/CSSR bietet der Kieler Veranstalter GeBeCo vom 7. bis 23. Juli. Ausgangspunkt für Wanderungen aller Schwierigkeitsgrade ist das Hotel "Bellevue" inmitten der Bergwelt der Hohen Tatra. Die Kosten der 15tägigen Busreise betragen 1682 Mark und umfassen Halbpension, viele Besichtigungen, deutsche Reiseleitung und Visumkosten (Auskunft: GeBe Co, Eckernförder Straße 93, 2300 Kiel 1).

#### Zum Palio nach Siena

In Siena, mitten im toskanlschen Chianti-Gebiet, werden zweimal im Jahr zwischen den 17 Stadtteilen Pferderennen, Palio, ausgetragen. Bei diesem Wettbe-werb jagen die Jockeys ihre ungesattelten Rösser über den Campo, den zentralen Platz der Stadt. Zu diesem, in Europa einzigartigen, Ereignis veranstaltet das abr – amtliches bayerisches Reisebüro -eine Bus-Reisevom 30. Juni bis 3. Juli, die 498 Mark kostet (Auskunft: in allen abr-Reiseburos).

#### Norwegen in drei Tagen

Wer Norwegen von seiner Bilderbuchseite erleben möchte, der kann dies auf einem Dreieinhalb Tage-Trip. Die Stationen der Reise sind: Oslo, der berühmte Sogne-fjord, die Gebirgsbahn von Flaam und eine Fahrt mit der Bergenbahn. Im Preis von 985 Mark sind enthalten: Schiffspassage und Kabine, Flug zum Sognefjord, Fah-ren, Bahntickets und Hotelunterkunft. Die Reise wird jeden Donnerstag zwischen Juni und September ab Kiel angeboten (Auskunft: Fast-Reisen, Alstertor 21, 2000 Hamburg 1).

#### Schönes Altmühltal Um zu beweisen, daß das durch

Tel 0 9779

leistungsfähige

 $\{A_i\}_{i=1}^{n} \in {}^{n}E_{i}^{n}$ 

ers "Ster Hoher Rest

Landasthal Schol

piate: Stander

والمتعالمة والمتعادة والمتعادة والمتعادة والمتعادة والمتعادة والمتعادة والمتعادة والمتعادة والمتعادة والمتعادة

ern gesucht

den Bau des Rhein-Main-Donau-Kanals ins Gerede gekommene Altmilhital immer noch eine der Adminial miner noch eine der schönsten Flußregionen Deutsch-lands ist, bietet ein Kehlheimer Reisebliro "Drei-Tages-Pauscha-lén an Die Preise liegen zwischen 129 Mark und 182 Mark, eine Ver-längerungswoche (sechs Über-nachtungen mit Frühstlick) kann ab 184 Mark gebucht werden (Auskunft: Fremdenverkehrsverband Ostbayern, Landshuter Straße 13, 5400 Begensburg).

#### B&B" in Alaska

Unterkünfte in Privathäusern können Reisende im Norden der USA in Anspruch nehmen. In Anchorage, Fairbanks, Juneau oder Ketchikan stehen zahlreiche von der Organisation "Bed & Break-fast – Alaska Private Lodgings" zusammengestellte Unterkünfte zur Auswahl. Die Zimmer mit Frühstück kosten ab 86 Mark pro Übernachtung (Auskunft: Tour-plan Sybill Ehmann, Marcusellee 49, 2800 Bremen).

#### FRANZÖSISCHE ATLANTIKKÜSTE

### Drei Generationen unter einem Dach -Ferien en famille

Wenn die großen Kinder wieder Kinder haben, machen sie mit den Eltern Ferien. Dann sind die Eltern Großeltern und die Kinder Eltern. Und das macht Spaß, fand Reise-WELT-Mitarbeiterin Brigitte Ma-cher nach einem Frankreich-Urlaub mit der Großfamilie.

#### Labenne

Wir waren zu siebt, vier große und drei kleine Leute, drei Generationen für drei Ferienwochen unter einem Dach. Jenes hübsche weiße Chalet, das uns von der Titelseite des Ferienkatalogs entgegenleuchtete, schien geeignet. Die "älteren Möbel im Stil Louis XV." weckten allerdings Bedenken: ob unsere drei kleinen Mädchen zwischen zwei und sieben das rechte Verständnis fürs Antike mitbrächten? Eine komfortable Küche mit Spülmaschine ließ die Phantasie gleichberechtigter Hausfrauen und Hausmänner ausschweifen! Koste es, was wolle, da konnten wir nicht widerstehen. Teuer ist Frankreich allemal, und an den billigen Austern und Artischocken würden wir's schon wieder einsparen.

Zudem lag das Haus genau da, wo wir hinwollten, in Labenne, el-nem kleinen Ort in den südlichen "Landen" am südfranzösischen Atlantik. Die endlosen Strände, fünf Landstraßen-Kilometer weit ent-fernt, den Pinienwald zum Spazieren gleich neben dem Haus, zum Radfahren das idyllische Hügelland der Gascogne, die Pyrenäen am Horizont, Spanien erreichbar. Biarnitz mit seinem Musée de la Mer, Bayonne zum Einkaufsburgen der Stelle zum Einkaufsburgen. mel und Stöbern in baskischer Geschichte an Regentagen, für den Feierabend baskische Folklore, gascognische Kuhkämpfa-die Mischung schien für jeden etwas zu bieten: Für alle aber das Meer!

Doch das Meer, das schöne, war-me, blaue mit den langen Wellen und der weißen Brandung, ist nicht mehr, was es einst war. "Die Leute von San Sebastian kippen ihren Mill ins Meer", sagt unser

Ferien-Grabungen für Hobby-Archäologen

#### gascognischer Hauswirt, der je-den Abend exzessive Wasserspiele veranstaltet, damit der kurzgeschorene \_englische" Rasen grünt. Also die Spanier sind an allem schuld: wenn gelbe und übelriechende Schaumteppiche durchschwom-men werden müssen, wenn der Strand aussieht wie eine Müllkippe. Es sind natürlich auch die Schiffe, die sich alles Überflüssigen entledigen, und nicht zuletzt die Touristen. Am unbewachten Strand liegen die Nationalitäten gemischt zwischen den Plastikstillleben - nackt, wie Gott sie schuf. Am gesäuberten, bewachten Strand liegen sie dicht an dicht und zuweilen "topless". So hat man die Wahl zwischen viel Mensch oder viel Müll. Wir entscheiden uns für die reine Natur. Schließlich ist der Müll meerwas-

Julia stürzt sich, von ihren roten Schwimmflügeln getragen, mit ihrem starken Vater in die Brandung. rem starken Vater in die Brandung.
Ich sehe die beiden von Wellenbergen emporgehoben und in Wellentälern versinken. Caroline, die gerade ihren vierten Geburtstag feiert, läßt sich den bebänderten Strohhut auf dem Kopf, ihren Delphin im Arm lediglich die Zehen netten Barnelsen. netzen. Helene unser Barockengel, hält sich noch im Gefolge der Mama. In jedem Fall ist das brausende, blitzende Meer was fürs Auge.

Wer die Sonne nicht im Herzen trägt, dem ist abzuraten von Ferien am Golf von Biskaya. Zwar ist es am Golf von Hiskaya. Zwar ist es immer warm, aber der Regen ist hier bodenständig. Man sieht es der Erde an, wie er sie labt, denn üppiges, wucherndes Grün be-deckt den ganzen Landstrich. Um die schlanken Stämme der lang-nadligen Pinien windet sich Efeu. Korkeichen drängen sich zwischen. Korkeichen drängen sich zwischen die Piniensäulen wie in ekstati-scher Bewegung erstarrte Tränze-rinnen. In diesen Sommernschtstraumwäldern könnte sich unter dem mannshofen Farn nicht nur Puck verstecken

Es ist ein Wald für Kinder, auf dessen weichen Sandwegen sie



Strand - Spielplatz nicht ner für Kinder

POTO: W. NTUMERS

nicht so schnell ermüden und in dem es immer etwas zu entdecken gibt. An den Pinienstämmen hängen geheimnisvolle Töpfchen, die das Harz sammeln, das aus den Kerben der Bäume fließt, und von altersher zur Terpentinherstellung genutzt wird. Wenigstens den kleinen Finger muß man in die honiggelbe, duftende Klebe tauchen, um das baskische Märchen vom "Mädchen mit dem Tierfell" zu verstehen. Da reibt sich eine schöne Prinzessin auf Anraten ihres Esels mit Pinienharz ein und klebt sich von edem Tier des Waldes ein Stück Fell auf die Haut, um unerkannt hrem lüsternen Vater zu entflie-

Entfliehen kann man den dicht besetzten Zeltplätzen, Supermärk-ten und Pizzabuden an der Küste am besten mit dem Fahrrad. Das idyllische Hinterland von "les Lan-des" ist menschenleer. Gleich auf der anderen Seite der Nationalstrager anderen Seite der Nationalstra-ße 10, auf der sich Touristenautos zwischen aufbeulenden Lastern stauen, beginnt die Stille. Die frü-here Ode wird gegenwärtig beim Radeln durch die ehemaligen Salzsümpfe von Or, auf denen jetzt Mais grünt und Kühe grasen. Dahinter wellt sich eine abwechslungsreiche, malerische Parklandschaft, deren bukolische Atmosphäre selten ein Auto stört. Vor altersgrauen Farmhäusern wuchern blaue Hortensien und sommerbunte Dahlien. Margeriten, Farnkraut, und duftende Wiesenblumen säumen die schmalen Sträßchen, die hinter jeder Kurve eine Überraschung bereithalten. Nach einer Fahrt hügelauf, hügel-ab landet man im Tal des gemächlich dahinströmenden Adour zum Sonntagsmorgen-Apéritif eines

kleinen Volksfestes. Land und vor allem Leute teilen sich mit in ihren Spielen. Den Män-nern kann man jeden Abend im Schatten der Kirche beim "Boule" zuschauen und samstags nachmittags beim "Pelote", jenem tradi-tionsreichen Ballspial der Basken, das sie von Jugend an mit Leiden-schaft betreiben. So auch die flinken Jungen, in weißen Anzügen mit farbigen Schärpen, die – be-wehrt mit der großen "Chistera", einem um den Unterzrm geschnallten Fangkorb – rasant agieren. Sechs gegen sechs, fangen sie blitzschnell und elegant den kleinen, harten Gummiball und schleudern ihn kraftvoll zurück gegen die rote Wand. Auch ohne Kenntnis der Spielregeln ist es ein faszinieren-des Schauspiel für groß und klein. Faszinierend sind auch die zierli-chen schwarzen Kühe, die beim landesüblichen Course Landaise mit den bäuerlichen Toreros zum unblutigen Wettkampf antreten. Die lebendige Folklore der Basken kulminiert im alljährlichen Folklore-Festival in Bayonne, zu dem sich die Stadt mit bunten Seidentüchern schmückt wie ein morgen-

ländischer Basar. An einem der latzten warmen Sommerabende voll des Weines und der Gespräche, zogen wir das Resümee: ein gelungenes Familienunternehmen dreier Generatio-nen, die trotz aller Unterschiede in Alter und Temperament ganz froh sind, miteinander verwandt zu

BRIGITTE MACHER

\* Anskunft: Französisches Verkehrsbü-

#### Schürfen im verlassenen Silberbergwerk Saint-Boll (Saone et Loire, Bur-

Hobbysrchäologen finden in Frankreich vielfältige Gelegenheit zu Ferien-Grabungen. Man sollte mindestens 18 Jahre alt sein, über etwas französische Sprachkenntnisse verfügen und an einfachem Leben Gefallen finden. "Buddelplätze", wo jedermann unter fach-kundiger Anleitung mitmachen kann, sind in der Fachzeitschrift "Archéologia" ausgeschrieben. Die WELT bringt eine Auswahl:

#### Vor- und Frühgeschichte

Tautavel (26 Kilometer nördlich Perpignan); 1. Juni bis 31. August – ein Termin für Studenten, die sich unter Umständen noch ganz kurz entscheiden können. 17 Grabungs-kampagnen seit 1964 machten die Grotte mit 400 000 Jahren alten Siedlungsspuren berühmt. Die Tä-tigkeit schließt auch Laborarbeiten ein. Mindestteilnahme 30 Tage. Gern gesehen sind Studenten der Vor- und Frühgeschichte sowie der

Geologie, aber auch interessierte Laien über 18 Jahre. Unterbrin-gung im Zeltlager bei freier Verpflegung. Anmeldung bei Prof. Henry de Lumley, Muséum Natio-nal d'Histoire Naturelle, Institut de Paléontologie Humaine, 1 Rue Re-né-Panhard, F-76013 Paris. Pioubaziancee (Nordküste der

Bretagne bei Paimpol); 6. bis 25. Juni. Untersuchung eines steinzeitlichen Siedlungsplatzes. Mindestalter 18 Jahre. Unterbringung auf dem Campingplatz von L'Arcouest. Gebühr 50 Francs (etwa 18 Mark, inklusive Unterkunft und Verpflegung). Mindestteilnahme 10 Tage. Auskunft: J. L. Monnier, Laboratoire d'Anthropologie préhistorique, Université de Rennes L Campus de Beaulieu, F-35042 Ren-(Internationalen Antwortschein beifügen!).

Brassempuy (südwestliches Pyrenäenvorland); 18. Juli bis 31. August. Diese steinzeitliche Siedlung ist durch die "Venus von Brassem-

puy" berühmt geworden, eine der rahreichen hier gefundenen weiblichen Stätuetten. Mindestalter 18
Jahre, möglichst Studenten. Unterkunft auf eigene Kosten im Hotel,
im mittelalterlichen Presbytarium (Schlafzeug mitbringen) oder auf dem Campingplatz von Hagetmau (für diesen Fall im Hôtel de Ville reservieren lassen!). Auskunft: M. Delporte, Musée des Antiquités Nationales, BP 30, F-78103 St. Germain-en-Laye.

(über 800 Meter He den See-Alpen); 11. Juli bis 14. August. Im "Vallée des Merveilles" werden Felszeichnungen und "gravierungen aufgenommen, regivierungen aufgenommen, regi-striert und Abgüsse angefertigt. Zeltlager in der Nähe der For-schungsstätten. Teilnahme nur über die gesamte Zeitdauer. Ver-pflegung im Lager frei. Auskunft: Prof. Henry de Lumley, Muséum National d'Histoire Naturelle, Institut Paléontologie Humaine, 1 rue René-Panhard, F-75013 Paris.

Entraines (Nièvre, Burgund); 26.

Ferien in der Schweiz. Abstand gewinnen in Graubünden.

Juni bis 23. Juli. In Notgrebung wird ein gallorömisches Handwerker-quartier freigelegt, das möglicherweise auch Heiligtum war. Mindestalter 18 Jahre, nur mit vorheriger Tetanusschutzimpfung, Kosten pro Tag 20 Francs (etwa sieben Mark, Verpflegung frei), Auskunft B. Mazingue, Direction des Antiquités Hirtoriques de Bourgogne, 39 rue Van-nerie, F-21000 Dijon.

#### Römisch-mittelalterlich

Montréal-du-Gers (Gers, Armagnac) archäologische Forschungsstätte "Seviac". 10. bis 31. Juli. Freigelegt und untersucht werden Kirche und Siedlung aus galloromischer bis merowingischer Zeit. Mindestalter 18 Jahre. Kosten für Verpflegung, Unterbringung in kom-fortablem Gutshof und Versicherung pro Tag 25 Franc (etwa neun Mark). Auskunft (mit internationa-lem Antwortschein): Jacques Lapart, 23 bvd. Saint-Blancat, F-32800 Eauxe.

gund); Untersuchung eines gallorö-mischen Steinbruchs, 3, bis 31. Juli Mischen Steinbruchs, 3, pis 31. Juli. Gebühr: 30 Frant (etwa elf Mark), Auskunft: G. Monthel, Bureau d'ar-chitecture antique, 36 rue Chabot-Charny, F-21000 Dijon oder 66 Gran-de rue, F-71100 Chalon-sur-Saone.

Sainte-Marie-aux-Mines (deutsch: Markirch, Vogesen); 1. bis 31. August Untersuchung der bis 1633 ausgebeuteten, wegen der Pest auf-gegebenen Silberbergwerke. Die Gegend ist reich an interessanten Gesteinen. Mindestalter 18 Jahre, Mindestteilnahme zwei bis vier Wochen. Unterbringung in altern Gebäude (Bettzeug ist mitzubringen). Sinnvoll wäre Teilnahme an einer Vorbereitung in "Bergwerks-technik" in Saussois bei Auxerre-Sud am 4./5. Juni. Auskunft: Jacques Grandemange, 65 bis, Avenue de Alfortville, F-94600 Choisy-

FRITZ-HEINRICH SCHRÖER

#### KATALOGE

Minitrek Expeditionen (Burkhard Schild GmbH, Bergstraße 153, 6900 Heidelberg 1): "Minitrek-Ex-peditionen 1983 und 1984" Der Heidelberger Veranstalter offenert Ausflüge meist mit Land-Rovem, aber auch zu Fuß und mit Booten in sonst kaum bereisbare Gebiete. Die Reisen führen nach Mauretanien und Kamerun, in die Sahara, in den Süden Athiopiens, nach Botswana und Namibia. Die 22tägigen Namibla-Expeditionen werden zum Preis von 6870 Mark angeboten. Ebenso im Programm stehen Jemen, die Ge-birgszüge des Hindukusch und Karakorum, sowie die Dschungel

Surf-Tours (Wandsbeker Zollstra-Be 25-29, 2000 Hamburg 70; The-resienstraße 48, 8000 München 2): "Sag mir, wo die Winde wehn" – Mit dem Sommer-Reise-Katalog möchte der Spezialveranstalter den Windsurf-Freunden 13 Ziele zur Auswahl stellen. Angeboten werden unter anderem: Gardasee, Costa Blanca, Ibiza, Sardi-nien, Florida, Hawali, Teneriffa und Barbados. Sonderangebot für Surfer mit Fernweh: zwei Wochen Hawaii mit Brett-Transport und Unterbringung in Bungalows am Kailua Beach für 2999 Mark einschließlich Flug ab Brüssel.

Touriand Reisen (Brönnerstraße 11, 6000 Frankfurt / Main): "Neu-seeland 1983/84" – Den Kern die-ses umfassenden Angebots bil-den Bus-Rundreisen, vom dreitä-gigen Abstecher ab 350 Mark pro Person bis zur dreiwöchigen Touri over durch das land, das etwa quer durch das Land, das etwa die Größe Deutschlands hat. Auch für Rundreisen mit dem Campmobil ist Neuseeland ideal, Obernachtungen sind auf rund 450 Camping-Plätzen oder in der freien Natur des dünnbesiedelten Landes problemios möglich. Camper gibt es schon ab 449 Mark pro Woche zu mieten. Aktlv-Urlauber wählen zwischen Wandern, Kanu-Fahren, Segeln, Fischen oder Tauchen. Flüge nach Neuseeland und zurück sind ab 2990 Mark zu buchen. Eine 23tägige Neuseeland-Reise ko-stet Inklusive Flug, Unterkunft, Frühstück und Rundreisen ab 7900 Mark pro Person.

Inter Air (Voss Reisen GmbH, Triftstraße 28-30, 6000 Frankfurt 71): "Grönland 1983" - In diesem sechsseitigen Farbprospekt werden fünf ausgewählte Reisen angeboten. Unter anderem kann man auf einer 15tägigen Grönland-Rundreise (Inkuste Flug ab Hamburg, Unterkunft, Vollpen-eion und zwei Übernachtungen in Kopenhagen ab 5556 Mark) die wichtigsten Städte des Landes entdecken. Reichhaltige Ab-wechslung bletet auch eine zehn Tage dauernde Kreuzfahrt in der Disko Bucht (mit Flug und Voll-pension ab 4228 Mark).

Quatas Alrways Ltd. (Münchener Straße 7, 6000 Frankfurt/Main): "Reisen nach Australien 1983/84" n dieser Farbbroschüre ist das schen Reiseveranstalter zusammengefaßt worden. Übersicht-lich nach Art der Reise oder des Urlaubs werden die Reisepro-gramme von 19 Veranstaltern beschrieben. Erstmals werden auch Ferienwohnungen und Englisch-Kurse in Australien angeboten. Die Ferienwohnungen im Badeort Surfers Paradise kosten für vier Wochen ab 4727 Mark pro Person.



Ober 100 Spazier- und kodermöglichkeiten, Eln

Tel. 004182/6 64 88, Telex 74495 Pontresuna \*\*\*

Modernes Erstdasshaus, gastlich Modames Ersidessnaus, gesaniund komfortabel, Ungezwungene Armosphäre. Zentrale, ruhige Lage, vis-ä-vis vom Hallenbad. Schöner Garten und grosse Sonnenterrasse. TV-Raum, Hallenbar, grosse Garage.

Sommerseison; Juni – Oktober. Li: Ming: Dir., CH-7504 Pontresina Tel. 004182/6 64 12, Tx 74442

Hatel Schweizerhof

Pontresina

Sporthotel\*\*\*

und Familienhotel, komfortabe und rammernote, torniotassur-erstkiessig. Gemutliche Aufent-haltsräume. Frühstücksbuffet. Restaurant, Bar. Liegewiese. Wenderwochen im Juni und September ab Fr. 516.-. Direktion: H.G.+ R. Pampel fron 004182/6 63 31

Pontresina

**Hotel Bernina** Auch Sie sind bei uns herzlich Geoflegte Zimmer mit Bad/

Dosche: Beste Küche. Grosse Liegeterresse Tannis-Wandern, hochelpine Flora. Prop. U. Schmid/Dir. D. Candnan, CH-7504 Pontresina Telefon 004182/6 52 21

Aktive Erholung und Lebensqualität.

Auf Schritt und Tritt!

Verlangen Sie noch heute unsere Unterlagen oder rufen Sie uns einfach

Verkehrsbūro Davos CH-7270 Davos Platz

C 004183/35135 3

bochious Reizvolles Bergtal mit der Sonne

11. 9. 1983. Hallenbad - Tennis - Vitapar cours - Waldlehrpfad - Surfen.

Telefon 004182/5 05 71

des Südens: Wandern nach

Herzensfust, Schöne, gut mar kierte Wanderwege. Höhenweg Alp Grüm – Selva Wanderwochen: 2, – 10. 7. + 3. – Verkehrsverein Poschiavo CH-7742 POSCHIAVO

Sporthotei La Riva

z.B. Surfwoche inkl. Halbpension Spezial-Prospekt verlangen.

rium etc.

Fam. A. Bachmann,

CH-7270 Davos,

Tel. 004181/34 29 29 - Tx 74664

Davos

GLUCKLICHE

FERIEN

7 Tage HP ab Fr. 330.-(AHV-10%)

Tel. 004183/3 60 46 Telex 74303

Dovos Creata ( Hotals NERZLICH WILLKOMMEN Hotel National \*\*\* Alle Zimmer mit Bad, WC. \* DAS GEMOTLICHE

Telefon, Radio, Frigo-Bar und TV-Anschluss
HALLENBAD, SAUNA, SONNENTERRASSE Restaurant, Bar, Stuvetta, Kinder spielzimmer, Sun-Beach Sola

 14 diverse Sport- und Pauschalwochen Tage HP ab Fr. 385.-(Senioren ab Fr. 355.-) L. Zimmermann. Tel. 004183/5 54 19. Telex 74305

Sporthotel Dieschen **Hotel La Palanca** 

Ruhig und sonnig am Waldrand gelegen Ideal für Wanderer, Nahe Sportzentrum. Alle Zimmer mit Bad/Dusche/WC; Radio. Tel. Wanderwochen mit zum Teil ge-führten Wanderungen 7 Tg. inkl. HP ab Fr. 350.- pro Person. Fur AHV-Rentner 10% Rabatt vom 12. 6. - 17. 7. und 4. 9. - 16. 10. 83

Familie G. Blaesi Tel. 004181/34 12 22

Das typische Bundnerhaus mit modernem Komlon. Personiich – gemutlich –

Hotel Vereina

dem grossen Park. Hallenbad, Tennisplatze, Boccia-Bahn, Garten-Buffet, Diat-Menus, Fruhstuck-Buffet, Neues Restausen Park.

Fam. Stephan Diethelm, Tel. 004183/4 11 61 - TX 74359

Fam. W. J. Gschwend, CH-7078 Lenzerheide, Tel. 004181/34 31 31

alpina Das gepflegte Erstklasshaus mit

Neues, komfortables Erstkiass Aparthotel im Bundner-Stil, bei der Gotschnabahn Hotelzimmer - Appartements Hallenbad - Sauna - Fitness Restaurant, Grill, Kinder-

menus – Garage. CH-7250 Klosters Tel. 004183 4 12 33 - TX 74547

Familienhotel Seehof Valbella direkt am See

Pauschalwochen (HP): Surfen Fr 351.— Tennis Fr. 375 -- Fischen Fr 300.- 370.- - - - Wandem Fr. 265.- 335.-Zimmer mit Bad - Fr. 70.-Spezialprospekte Fam. G. Plattner. CH-7077 Valbella Tel 004181 34 35 35 - Tx 74416

Lenzerheide-Valheit Ferienzentrum SOLE

Bundner Oberland, 45 Automin. von

Femilienfreundlich, Gesunde Nat

erieben: beim Träumen und sich Ent-spannen – beim Wandem, Spazieren, Spielen, Tennis, Reiten, Fischen.

Schwimmbad 10 km entfernt.

Pre-sounstion Hotels, Apparter

Fenenhäuser und -Wohnungen.

Meiemot - Tel. 004185/313 56

/erxenrspuro CH-7134 Obersa

ma Hallenbad, Minigoti, Tenni Wir vermieten komfortable 1-4 / Zimmerwohnungen Auskunfte Soleval Lenzerheide AG. CH-7078 Lenzerheide, Tel. 004181 34 17 35

**Hotel Capricom** 

HOTEL ADVLA

Waldnahe – Ruhe – Park – Hallet bad – Sauna – Dampfbad – Sok nan – Bar – Gnill – Dancing – TV 3 Tennisplatze, Tennis- und

Tel. 004181/39 01 61 - Tx 74160

Schlosshotel \* \* \*

Ruhige Lage, ungezwungene Atmosphare, vorzugliche Kuche,

Gunstige Arrangements ab 3. 6 bis 11. 7. - ab 8. 9. 1983.

Wanderprogramm. Caus Saison: April – Oktober.

Flims

iallenbad-Benutzung.

C - H. Burkhart CH-7018 Flims-Waldhaus

Tel 004181/39 12 45

Restaurant.

Das Haus mit der persönlichen Neuzeiticher Komfort A-la-Carté Restaurant Bistro-Bar Sonnen

terrasse. - Zimmer/Fruhstuck at

Dir R. - I Graiss, CH-7031 Laax Tel. 004186/2 27 33



ich beisse Tom Lampert Als diplo-mierter Bergführer hetreue ich die Touren mit de hoberen Regumen. In Fels, Fran und Es bahe ich Ihme-mendlich viel Kahres zu zeigen Kommen Sie mit mit binauf Im Witter ührigens bin ich Chef des Rottungsdernster und Helfer aller Selbitute.

the Timi Lampert [ amout

and 1000 m thebe gelege Plines Sur Invitor Thurs peph ber Kalegorie, ein ge Plagio Troftald, berubigeride Balder, bluberide Alfacterin ina

Kur and Verkehrsteren Ams fel 004181 (91022

AAX

<u> ពីហូកូទី</u> -<u>សូតូហូស៊ូ</u> -

Neu und traumhaft schon -4-Stern-Hotel für Urlaub Sommer und Winter Tel. 004186/2 01 33 Telex 74721 Laax CH-7031 Laax

Ma

#### 



Heilbad, heilklimatischer Kurort Mineral-Therme 30°-35° Tennis, Golf, Angeln Kurverwaltung 7506 Bad Herrenalb

Erleben Sie den Schwarzwald 9 Hotels und Pensionen Bad Herrenalbs bieten Ihnen dazu den richtigen Rahmen für echte Erholung. Fordern Sie Prospekte an. Die Reihenfolge der Häuser stellt keine Wertung dar.



#### Parkhotel Adrion

Haus mit Hallenbad, Sauna, Sola-rium, med. Bäderabteilung, Kosme-tik-Studio. Alle Hotelzimmer und Appartements mit Bad oder Dusche, WC. 500 m vom Zentrum in ruhiger Lage am Waldrand, mit herri. Sicht auf Bad Herrenalb, das Albtal v. die Wälder. Ü/F ab 44,- DM, HP ab 62,-

Oswald-Zobel-Str. 11 -lab. S. Wöhlert, Tel. 07083/30 41



7506 Bad Herrenalb, Graf-Berthold-Str. 20, Tel. 07083/657 u. 658
Str. 20, Tel. 07083/657 u. 658
Ruhig geL, komfort. Hotel garni, alle
Zimmer mit Du. u. WC, Telefon, Hallenbad 28°, Sauna, Solarium, Liegewiese.
OF ab DM 35,-..

**Hotel-Pension** Landhaus

#### **Kurhotel am Mayenberg Mayenberg-Sanatorium**

7506 Bad Herrenalb, Alte Dobler Straße, Tel. 07083/39 24–25. Ruhige, zentrale Lage, 30 Betten, Bad/Du./WC, teilweise Balkon. Badeärztliche Betreuung, Ärztin für Naturheliverfahren, kurmedizinische Bäder- und Massageabteilung, Knelpp'sche Hydrotherapie, anerkannter Diätfachbetrieb. Mayenberg-Kuren: Biologische Spezialkuren bei psychophysischen Erschöpfungssyndromen, bei Migräne und Kopfschmerz, bei Durchblutungsstörungen. 14 Tage Vollpension, einschließlich Therapie, Kurkosten 1850,- DM. Verlängerung möglich. Sanatorium (§ 30 GewO) belhilfefähig, alle Kassen.

Wir emplehlen ihnen unser schönes Hotel für Kur oder Urlaub. Alle Zimmer mit Dusche, WC, Balkan, Forb-TV, Selbstwahltelefon. Sauna und Solarium, Fitneßraum. Rustikales Kaminzimmer als Aufenthaltsraum. Parkplötze direkt am Hous. Reichhaltiges Frühstücksbüfett, 3 = 2, 3 Woches Urlaub - 2 Woches bezohles. Anrelse ab 26, 9. – 30. 4. 1984, ausgenommen vom 20. 12. 1983 bis 6. 1. 1984. Bei kürzerem Urlaub gewähren wir 20 % auf alle Preise. Fordem Sie bitte unseren Hauspraspekt an. Herzlich willkommen im Hetsel MONTANA.

Hotel - Pension Schöne Aussicht Café-Restaurant 7506 Bad Herrenalb

In rubigater Stidlage beim Thermal-bad am Waldrand, Zimmer, Du./WC. Balkon, Tel., behagl. Speiserzimme, Antenthaks- und Fernschräume, gro-ßer Garten, Liegewiese, Parkolätze

#### "Waldcafé Schumacher"

7584 Bod Herrandib-Neusatz, Telefon 07083/28 88 Hous mit Holleshod (281), alle Zimmer mit WC bzw. Du./WC, teilw. Ruhiges Haus, direkt am Waldrand, 620 fl. NN, Idealer Standort für Spa und Wanderer, Ab 15. 9. Ermäßigungen.



#### 

#### Recuteries and hellende Vergnügen!

- B Frithling, Sommer, Herbet: Nr. Geführte Gletscher- und Berg-
- es Sole Hallenbed 33°C

KURORT BRETTEN Telax 38852

#### CH-3983 Breiten ob Mörel VS





CH-6390 Engelberg: Zentralschweiz Tel. 00 41 - 41 - 94 28 28

#### Wallie



# DIE SONNENTERRASSE DER SCHWEIZ Pauschalwochen: Golf, Tennis, Ski und Langlauf, ab DM 540.-

#### Hotelführer **SCHWEIZ**

ZENTRALSCHWEIZ

Verteitrzbüro CH-6353 Weggis Tel. 004141/93 11 55 – Tx 783 95

Weggle, Hetel Alexander I Vierwoldstättersee. Komfortabe h. i.g., gehelztes Schwimmbod, Ba Tel. 0041/41/93 22 22 – Tx 72 284

Loge, Wisipark, Hallenbad, Sauna und Solorium. Fam. G. Jahn, CH-6352 Hertenstein Tal. 004141775 14 44, Telen: 72 284

GRAUBÜNDEN

SERNER OBERLAND

interlaken Hotel ELITE Gami

Z. Abscholten, Ausspannen m. allem Komfort, Zi. u. Frü. str 147,- B. 294,- p. Woche, Tel. 0041/28/67 12 26



CH-3962 MONTANA Tel. (00 41 27) 41 30 41 TX 36 203

m, herriich gelegen, ideales Wander-gebiet, Tennis, Reiten, Sommerski, frei ab 1. 7.–30. 7. d. J., Tel. 02723/

Sehr komf. Neubanwhg. 88 m², bis zu 8 Pers. zu verm. Opt. Wandergeb. Wassersport u. Golf in 7 km. Tel 0202442 00 51

#### 

# **Echte Heilung**

- nicht nur Behandlung -30 Jahre Erfolg und Erfahrung -

08177/751 Telefon

Kur . Urfman . Gesummter Vorbeugen, Hellen, Regenerieren mit NATURHEILVERFAHREN

Wiedemann-Kur (Vitatzellen, Hellsera, Prokain-Therapie)

Aethma, Bronchitis, Migrane, Ubergewicht, Streß, Müdigk., Rheuma, Gelenkleiden, Krebe, THX-Kur (Thymus-Extrakt)
Heilfasten, Diåt, Kosmetik, Sport Durchblutungs-, Stoffwechsel- u. Schlafstörungen, Herz-, Kreislaul-u. Altersbeschw. sow. Abnüt-Akupunktur, Neural- und Ozon-Sauerstoff-Eigenbluttherapie

Wiedemann Kurhotels D-8193 Ambach am Starnberger See 1

#### BAD NAUHEIM ASTHMA-KLINIK

Asthma - Emplysom - Brenchitis - Herz/Kreislani edrinfreie Therapie – Entwöhnung vom Aerosot-ing von Cortison-Präparaten, Intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabilitation, Telefon 06032/8 17 16

#### **PALKOHOL-ENTWÖHNUNG**

Kleiner Patlentenkreis (bis 10 Personen). Qualifizierte Fachkräfte. Bewährte, zwanglose, 28tägige Behandlungsmethode. Absolute Diskretion. Unser Erfolg gibt uns recht.

Landhaus Sonnenberg · Wolfgang Käflein 6120 Erbach-Erbuch - Odenwald ☎ 0 60 62-3194

#### Informieren Sie sich über die Erfolge der modernen Kur-Medizin auf der Grundlage naturgemäßer Heilverfahren.

Wir senden Ihnen kostenlos:

O Unsere Broschüre "Naturheilverfahren" Wiedemann- und Aslankur, Niehans-Zelltherapie, Akupunktur, Neural- und Ozontherapie, THX-Thymustherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne, Homöopathie.

den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Medizin, chronische und psychosomatische Erkrankungen, Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchungen, Psychotherapie, alle Diatkostformen, neuzeitlichste Kurmittel- und Badeabteilung. aktive Bewegungstherapie, Hallenschwimmbad 30 °C, Saunaanlage, Solarium, modernster Wohn- und Hotelkomfort, Unterhaltungs- und Freizeitprogramm.

Spartips. Extra günstige Pensionspreise in Vor- und Nachsaison.

- Sinntal 1 Tel. 097 41 50 13

8788 Bad Bruckenau



Herz, Kreislauf, Hochdruck, Leber, Stoffwechsel, Rheuma, Band-scheiben, Gerlatrie, Autogenes Training und Regenerations-kuren. Übergewicht, Diet und Fastenkuren. Pauschalkuren, leabteilung, Pyrmonter Mooi Sauna. Alie Zi., Bad-Du./WC, Tei. Appartement.

### Schlossberg-Sanatorium Wittgenstein

Kurkfinik für funktionelle und organische Herz-Kraislauf-Störung SCHROTHKUR - KNEIPPKUR

als ideale Therapleorganzung einschliebung, Durchblutungenormalis eumstlieben Formankreises und ergani - Beltilleting in diesen Hellenzeigen bieten wir auch Pauschalkung - gardährig geöffnet - bitte Prospekt anfordern -

5928 Kneipp-Heilland Laasphe, Abt. 7. Tel. (02752) 101-1 Frischzellen schockgefrostet

#### AKTIV-KUR FÜR HERZ-UND KREISLAUF

mit Intensivbehandlung und Intensivdiagnostik, Autogenes Training, Schlafstörungstraining, Raucherentwöhnung, Biofeedback, Massagen, Bäder. Fango ect., Gewichtsreduzierung und aktive Bewegungstherapie Für stressgeplagte Manager spezielle Diagnostik in Verbindung mit aktivem Bewegungstralning: z.B. Jogging, Tennis, Radfahren, Seuna, Schwimmen (gegen Mehrpreis; Surfen, Segein)

Nutzen Sie unser Pauschalkurangebot

7 Tage 805,-- DM 21 Tage 2331,-DM 28 Tage 3052,- DM 14 Tage 1582 -- DM ab 29 Tage DM 109,~ pro Tag

Leistungen, die außerhalb des Indikationsgebietes liegen, werden gesondert nach GOA berechnet. Kurtzwa und Trinkkur aind an die Kurverwaltung zu entrichten.

Alternativ: DM 92.~ pro Tag für Unterkunft, Verpflegung und pflegerische Betreuung, plus sämtlicher übrigen Lesitungen nach GOA. Die Klinik ist beihilfefahig. Fordern Sie Prospekt an 3590 Bad Wildungen Herz-Kreislaut-Klintk Am Kurperk,

Besonders aufwendige Spezialuntersuchungen sowie medizinische

Tel.: 05621/3091, Telex 991614

#### Aufleben auf Hoheleye Der hewährte und natürliche Weg zu neuer Lebenstreude, Aktivitat und Gesundheit.

Gewinnen Sie Jahre zurück:

Bewegungssteigerung, Herz-Kreislauf-Stärkung, Behand-lung von Gelenk- u. Organ-Beschwerden, Allergien, Alterser-scheinungen, Aufbau neuer Abwehrkräfte. Werden Sie schlanker

Nutzen Sie das Aktiv-Programm, die Gruber-Kosmetik, 600 cal. Schlankheits-Diät, Wiedemann-Regeneration, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie, Thymus-Bhdlg, Kneipp- und Badekuren. Lassen Sie sich von geschulten Mitarbeitern in einem geptlegten Hotel der Komfortklasse verwöhnen, mit Hallenbad,

Sauna, Solarium, Gymnastik, Restaurant, Tiffany-Bar, Kurpark. Alle Programme ideal aufeinander abstimmbar. Arztl. Ltg., alle Diätformen, 700 m in landschaftlich herr-licher Lage, VP ab DM 99.–. Fordern Sie die Information über die

Kassen- u. Beihilferähigkeit unserer Kuren an: Kurhotel-Kursanatonum Hochsauerland, Am Kurpark 8 5788 Winterberg-Hoheleye, Tel. 0 27 58 313 Teles 0875 629



Hinterzarten Focherst für lauere Krankheiten Naturbelivarielisus

Sanatorium

und Privatklinik

Dr. Wangemann

7824 Hinterseries

Südschwarzwold Telefop (87652) 268 und 766

SANATORIUM BÜHLERHÖHE Privatidinik für Innere und Ganzheits-Medizin Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfefähige Kur-Klinik 60 Betten Kultiviertes Ambiente Erfahrenes Fachärzteteam Modernes Hallenbad (30°) Individuelle Diatbetreuung

und Gewichtsregulierung Kuren und Anschlußbehandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor aflem nach Herzinfarkt) und operativen Eingriffen.

SANATORIUM BÜHLERHÖHE · 7580 Bühi 13 · Tel. 07226/216

#### POTENZ-PROBLEME?

Durch einen kleinen chirurgischen Eingriff beheben wir Ihre org. Potenzprobleme

MEDICIA für plastische Chirurgie 5483 Bad Neuenahr Rayensberger Str. 3/44 Teleton (02641) 24886

Krebsnachsorge Metastasen-Prophylaxe
 Rheums-Spezialbehandlunge



Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne Schlankheitskuren Regenerationskuran (THX - Bogomoletz etc.)

Dorchhlutungsstörungen der Beine - Leistungsabfall de Infusionen - Ozon-Sauerstoff-Ther. - Blutwil Hologische Regenerationskaren mit Organsubstanzen

Kurheim Noite - 4902 Bad Salzufien Tel. 082 22 / 35 12 Biologische Regenerationskuren im Harz Zell-, Thymus-, Wiedemann-, Enzym- und Sauerstoffkuren stationär und ambulant. SANATORIUM AM STADTPARK

3388 Bad Harzburg, Gostarsche Str. 11/12, T. 05322/7088, Prosp.

#### Frischzellen Kurheim 2077 Großensee

Hrenpark )

bei Hamburg

Tel. 04154/62 11



### FRISCH-ZELLEN

SANATORIUM AM STADTPARK

 Aufbereitet im eigenen Labor - gewonnen von speziell hierfür gezüchteten Schofen. Information über das biologische Heilverfahren auf Anfrage.

"Die Vier Jahreszeiten"
Färberweg 6 BB.
D-8183 Rottach-Egera,
Tel. 080 22/26789-6415

#### Park-Sanatorium St. Georg von MALLINCKRODT K.G.

Fachklinik für innere Medizin und Naturheliverfahren Revitaliaierungszentrum - Tumornachsorge Fachärztliche Diagnostik und Vorsorgeuntersuchungen Moderne Bäder-Abteilung für alle Kuranwendungen Aktive Bewegungstherapie – Hallenschwimmbad 30 Grad C

THX-Thymus-Therapie original nach Dr. Sandberg neu auch in Kombination mit Organ-Extrakten, Wiedemann-Kur, Procain-Therapie nach Aslan, Revitorgan, zytoplas-matische Therapie nach Dr. Theurer, Sauerstoff-Mehr-schritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne, Ozon-Therapie, Neuraltherapie nach Hunneke, Homootherapie, Ent-schlackungskuren/Aufbaukostformen.

Eleganter Hotelkomfort in ruhlger, klimatisch bevorzugter Lage. Pauschalkuren beihilfefähig.

Kostenioses urrifangreiches Informationsmaterial bitte an-fordern von: Park-Sanatorium St. Georg, 6483 Bad Soden-Salmünster, Telefon 0 60 56/60 05-6 AN MANAHAMMANAMANAMA AN MANAMA

#### Psychotherapie - Hypnosen sen 30 Janier

CITEMAUS WASHER - 7398 Sender

"Kur-Ferien" Kreislauf-Erkrankungen, veget. Dystonie, rheum. Formenkreis, Wirbelensyndrom. Übergewicht, Sole-Bewegungsbad, 32°, alle med. Anwenden in John Kurzwang, geschmackvolle inneneinrichtung, alle Zimmer mit Dusche/WC, Radio, Telefon; Frühstücksbuffet. Ü/Fr. DM 52°, HP DM 62°, yP DM 72°. – Bitte Prospekt anfordem. Belleitlefähigt

Prostata-Leiden? Kurhotel CH-9410 Heiden Telefon 00 41 71 / 91 11 15 Selt 25 Johren Spezialkinik

Zu jeder Anschrift gehört die Postieltzahl

Gesundheits-

in Hotel Glofter Hicfan Die epochale Weiterentwicklung der Zelltherapie nach Prof. Dr. Karl Theurer

Verbinden Sie erhalsame Urlaubstrage mit eines REVITALISERUNG von "Grund auf Hotel Klosier Hirson, Wikiboder Str. 2, 7260 Coh. Hirson - Tid. 07051/5621-23 - Teles 726145



Kreislauf. Nachbehandlung
Beihilfefähig - Pauschalangebote
Immanuel-Kant-Str. 31
7432 URACH, Tel. 07125-151-146





HOTELHE Landhaus kalibach

- remab

Pasche nepst Res

earsiade: komi

Carlo Section Browning

lege fact that there

siler. d. ... Ort ve

Reiseld and ther T

Maschen, der en mormeren det Arten von

eric greichst

in waren di

Collegen 1

paper mar Durkelmin well sich die

lander scheuen. 2

heide-Krüp BAS Dreitek Waterode A

331 OSTENH HAYT DAS Parketo 6748 BAD BERG

SchloBhote 2 to cen in Suren 2 in a Sonnenstadi 25 a unnutelbarer 4441 RIESENBE

The said

3396 SCHULEN WALDHOTEL adder a vent Dascine M.C. adder a vent 52 - base when Sie brite Farber

7502 Malsch - Wa WHLD 5948 SCHM.-

Wald-

Ba Vict BAD

ine attraktive junge Frau hef-tete dem Mallorca-Urlauber zwei weiße Nelken ins Knopfh. Willkommen auf Mallorca", ebrechte sie und lächelte dabei eißungsvoll. Von soviel Lieb-angetan, zückte der Gast aus ı kühlen Norden gern seine dbörse und übergab ihr 50 Pes. Später entdeckte er, daß sei-Brieftasche nebst Reisepaß ver-

schwunden war. Die Palette der Urhubskriminalität ist vielfältig. Reiseveranstalter kommen des-halb regelmäßig mit Kriminalisten der bevorzugten Ferienländer zusammen, um mit ihnen Abwehr-matinahmen herauszufinden und vor allem die vor Ort verantwortli-chen Reiseleiter über Taktik und neueste Maschen der Urlaubs-

Gangster zu informieren. Mit drei Arten von strafbaren Hardlungen hat man es zu tun, närdlich Diebstahl, Raub und Betrug. Am "erfolgreichsten" in der letzlen Saison waren die Ganoven in Italien. Nach Anzahl und Höhe in statten. Nach Ahzahl und Höhe der ingerichteten Schäden folgten ihnen ihre Kollegen in Spanien und Frankreich, während aus Griechenland, Jugoslawien und Rumänien nur vereinzelt derartige kriminelle Aktivitäten gemeldet werden. Dabei muß man aber mit einer erheblischen Parkeließen mit einer erheblichen Dunkelziffer rechnen. Einmal, weil sich die beteiligten Reiseländer scheuen. Zahlen und

SELBSTÄNDIG GEFÜHRTE FAMILIENBETRIEBE

Südliche Nordsee

Hotel ALTERNEK In an Motel liegt in an untitelbarer Nahe der sudlichen Deichpromenade in ruhtger beleitung Fam Krösmann 3UST und an Juster Wittenmert.

Genautliche Restaurationsraume, Fernandraum. Haustar, Lesszummer, Kamin.
Kaffesterraum, große Liegewisse. a la Carte-Restaurant. Die grube Stube".

983 Juist - 🕿 (0 49 35) 10 15 und 10 25

Kannenbackerland

HOTELHEINZ

Buchstablich ein paar Schrifte nur und die inbernante Landschaft des Ricentschaft Westerwaldes untangt des Ricentschaft Westerwaldes untangt Sie Wir beeben Sport. Erkelmite Hobby und mehr aufembeneten Prospektan Unser Schmieringebet 7 Fagel IP ab 194 170 –

5411 Höhr-Grenzhausen bei Koblenz - 🕾 0 26 24/30 36

Landhaus

Landhaus

Fahuge Waldtallage - berritche Wanderwege - komfortable Hotelstramer - HALLENBAD - Saun Someenbark - Leegewires - Heustur gesetlinge
Wenproben, Halbpension ab 62,50 DM.

Bitte Prospekt anfordern. THR URLAUBSZIEL 1980

5165 HURTGENWALD, Simonskall - 2 (024 29) 1274 5

Frior-Fronke

Luculi-Aufenthalt in Teilo, 585 - DM gr. Pern Luculi-Wochenond-Pauschale
BAB-Dessels Walerede. Ahfahrt Allertal-Tanissielle oder Ahfahrt Westenholz.

Rheinpfalz/Sudl. Weinstruße

ZAUBERHAFT DAS SILENCE HIR FERHEN, UND KURHOTEL.

CREATER OF CONTROL Hallenton By and medicated by the Control Body and Action of Control Cont

Tecklenburger Land

Schooled Surenous in Tecklenburger Land
Hubig gelegen im Surenburger Wald, nahr Wasserschlid Surenburger Land
Surten in unmittelbarer Nahr Seriensonder Tennis Golf Segeln
Surten in unmittelbarer Nahr Seriensonderangebor 30 bitte Sinderprospekt
unlordern Presidenspiel 1 Wil HP 485 - DM

4441 RIESENBECK/WESTF. - 3 (05454) 7092-93-94

Oberharz

Sporthotel Schulenberg

Urlands Sport, and Prederitspall and Jeder Jahrena

An Incident Hallemedian minimade Sam i Schartant

In the drive Hallemedian Education as well
active Sport, in Presentational Indianate Endant

Andrew Sport, in Presentational Indianate Endant

Andrew State American and also Indianate Endant

Andrew Andrew and an anti
hallem numbels and answer majora researches Andrew

WALDHOTEL Joseph Freundt Haus in roh Lagedir am Wald Neues Gastehaus HALLENBAD - Sauna - Solarium Hallenbern wonde - bis - b - DM Kompt einger Tagungsraum nis 3 Perasnes Fordern Sie bitte Farbpre-spekt an

502 Malsch - Waldprechtsweier - Tal - 2 (0 72 46) 1755

5948 SCHM.-OHLENBACH - @ (02975) 462

Hochsauerland

Wald-Hotel Willingen

Bewinders ruh Lage dir. am Wald in herr! Aussield der mit Atmosphare behaglich komfortable Zimmer mit Had Dasch. WC Telefon HALLENBAD - Sauna - Somenferge - Massagen, Whirt-Good 4 Fefri Tennis Nath Tennis International

35-12 Kneipp-Heilbad WILLINGEN - 2 (0 56 32) 60 18 - 60 17

Baden-Württemberg

Rank und Schlank

Rothenburg o.d.T. an der Romantischen Strasse

Teutoburger Wald

KUR-HOTEL AM KAISERBRUNNEN BRAKEL

BAD MERGENTHEIM

Victoria Back A Tage

Rune - Errolung - Emspannung zw Bag Driburg u Hoster legens Verlehnsstraßt: der am Wald u Kersechrunnen nem Rundwan-derwege Mittiggill Jeglicher Komfort Loggia Konferenz aume Beheuztes Halunscheimmöbad - Sauna Massager, Einefreum Litt Bunddekegeitann (schaftlicht) Gritistende Wochennenspal-schalen - Eitzugstation 1492 Brakel (Weserbergland), Tejelon (05272) 91 31 91:91 34, Brite Hausprospeht anfordern.

Hochsauerland

5948 Ohlenbach

3396 SCHULENBERG/Oberharz - 🕾 (05329) 211/12 - 🖡 nordi. Schwarzwald

6748 BAD BERGZABERN - 2 (0 63 43) 24 15 u 83 41

Luculi-Aufenthalt in Teile, 885 - DM pr. Pera. Luculi-Wochenone-rauscusse.

ATager i Dayr Pera. 280, - DN, 4 Tage L DZ pr. Pera. 285, - DM Prospekt anfordern.

BAB-Dresck Waterode. Abfabri Allerial-Tanisticité oder Abfabri Westenhota.

3531 OSTENHOLZER MOOR (05167) 228

# Kriminalität im Urlaub: Leichtsinn wird teuer

Fakten bekanntzugeben, um im ständig stärker werdenden Kon-kurrenzkampf nicht ihr Image zu beeinträchtigen. Andererseits, weil oft nur solche Fälle angezeigt wer-den, bei denen der betroffene Urlauber einen in der Bundessepu-blik abgeschlossenen Versiche-rungsschutz in Anspruch nehmen

will.

Voraussetzung für die Schadenserstattung ist die Vorlage eines ordnungsgemäß von der Polizeibehörde ausgefertigten Protokolls. Manchen Urlaubern indessen wird im fremden Land der Gang zur "zuständigen" Verwaltungsstelle schwergemacht. Der Instanzenweg innerhalb des bürokratischen Apparats ist meist langwieriger als in parats ist meist langwieriger als in der Bundesrepublik.

Die während der Hauptreisezeit überlasteten konsularischen Vertretungen der Bundesrepublik rea-gieren unterschiedlich. Wer etwa während der Rückreise im Auto, nach einem letzten Bad im Meer, nach einem letzten bad im Meer, feststellen muß, daß sowohl Auto als auch sämtliche Kleidungsstük-ke nebst Bargeld, Scheckheft und Reisepässen Gangstern in die Hän-de fielen, dem wird geholfen. Er bekommt ersatzweise einen "ReiMit dem Touristenboom haben fast zwangsläufig auch Diebe, Betrüger und Autoknacker in aller Welt die Urlauber als neue Zielgruppe angepeilt. Die "Arbeitsmethoden", mit denen die Ganoven an Geld, Schecks, Ausweise und Autos

seausweis zur Rückkehr nach Deutschland", außerdem Über-brückungsgeld, das später in der Heimat zurückzuzahlen ist Auch rem Ärger vorzubeugen. Wertvolle Schmuckstücke müssen, durch

die Fahrtkosten für die Rückreise und ein bescheidenes "Zehrgeld" werden erstattet.
Besonders in Italien hat man es mit wohlorganisierten Banden zu tun, die auf den "Abtransport" gan-zer Autos spezialisiert sind. Bun-desdeutsche Kaskoversicherungen leisten nur dann Schadenersatz, wenn das Auto verschlossen war.
Patentrezepte gegen die Urlaubskriminalität gibt es nicht, doch folgende bewährte Grundregeln sollten befolgt werden:

Keine Urlaubsreise antreten ohne vorherigen Abschluß einer Reisegepäckversicherung. Dabei genau das "Kleingedruckte" in den
Bedingungen beachten, um späte-

Bedingungen beachten, um späte-

herankommen, werden immer raffinierter und dreister. Bei allem Einsatz und gutem Willen sind Polizei und Reiseveranstalter oft hilflos, weil unglaublicher Leichtsinn mancher Feriengäste den Kriminellen das Zugreifen erleichtert.

Vereinbarung einer Zusatzprämie, extra aufgeführt werden.

Zu jedem Auto gehört, außer der gesetzlich vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung, zumin-dest der Einschluß einer Teilkas-koversicherung (gegen Brand und

Entwendung).

Nur wenig Bargeld mitnehmen, also lediglich in Höhe des voraussichtlichen Tagesbedarfs. Die Geldbeträge auf mehrere Familienangehörige oder Partner verteilen.
Brustbeutel sind zu empfehlen.
Reiseschecks und Postsparbücher stets getrennt von den dazugehörigen Ausweisen aufbewahren. Wertvolle Schmuckstücke, größere Geldbeträge, Reiseschecks, Post-sparbücher und Reisepässe sofort nach Ankunft am Urlaubsort im Hotelsafe deponieren. Zweckmä-ßig ist, sich zu Hause von den wichnig ist, sich zu hause von den wirb-tigsten Blättern des Reisepasses Fotokopien anfertigen zu lassen. Diese Kopien werden zu täglichen Spaziergängen und Ausflügen mit-

genommen. An der Spitze der Aktivitäten von Urlaubs-Gangstern stehen Ta-schendiebstähle. Besonders bevorzugt sind Schultertaschen und die Männertaschen, die am Handgelenk baumeln.

Am brutalsten und raffiniertesten sind die motorisierten Gano-ven, die sich bandenweise in Ita-lien und Spanien betätigen. Sie er-weisen sich als geschulte Spezialisten bei der Autoberaubung. Mi-unter treten sie auch als freundli-che "Pannenhelfer" auf, nachdem sie selbst vorher Reifen angestochen haben. Zur Abschreckung

Harz

-Wirklich eine gute Idee -- mal wieder ausspannen im-

Sarghotel Blomantischer Binfel Rung diekt am Kurpark und See

Odenwald

Verbringen Sie Ihren Urlanb im staett.

unerkunnten Erholungsort.
Unser neues Haus im moliger Loge bietet.
Ihnen allen Komfort. Hollenbad (28°).
Sauna. Solarium. Prühstücksbullett.
Wahlmenü. Eigene Mettperei. Wanderwege in den nahe gru. Müschwildern.
VP DM 48.- bis 50.- in der "KRONE"
Zi. Du/WC, VP ab DM 38.-.

steht inmitten von Wiesen und Wäldern das

6123 Bad König : Hallenbad Sauna Solarium

Forst-Hotel,,Carnier

☎ 060 63 · 2051 · Spezialitäten-Restaurant 4

Wo der Odenwald am schönsten ist - in Bad König

Hotel-Pension Stumpf Tel. 06242/890

8951 Neunkirchen, anerk, Erbolungsort b, Eberbach/ Neckar, Komf. Neubau in abs. ruh. Lage dir. a. Wald. Alle Zi. m. Bad/WC u. Südbelts, Tel. u. TV-Anschl. Hallenbad, Sauna, Bräungsanlage, Pitmellraum. TV- u. Aufenthaltsraum. ca. 12 000 m² Park. gr. Liegewiese, VP 66,- Prospekt anfordern.

is there) We against T 05323/6229

Inter-Hallenbad - UF ab 30.-/Du/WC ab 19

217 001 777 asd

ist unsere

FS-Nummer für die

Anzeigenabteilungen

WELT am SONNTAG

und DIE WELT

and Saume, Solarium Urgemütl, Restaurants, Kamin. Familie Delkers, 3423 Bad Sachsa, Telefon (055 23) 1005 — Hausprospekt

Wohin? ins riors We squiter

SCHWIMMEN

Das ganze Jahr auch in Deutschland in geheizten Hotelhallenbad in schönster Lage des Sudharzes, direkt im Wald am 30 Morgen gr. Bergsee, beste Angelgelegenh. z. Kur u. Erholg, bietet das Kneippturhotel Wiesenbeker Teich, 3422 Bad Lauterberg, Tel. 08524/3309. Modernster Hotelkomf. Hausprospekt. Jetzt neu: 1-Tage-Schönhenskur mit garanterier Abnahmediät. Neu auch Schrotkuren möglich

ALS OU SILES

und um die Auto-Gangster auf frischer Tat zu erwischen, richteten die Polizeibehörden an der italienischen Adria während der Haupturlaubszeit eine besondere Zivilstreife ein. Rund um die Uhr werden in den Badeorten wie Rimini, Cattoli-ca, Riccione, Jesolo, Cesenatico und Milano Marittima Straßen und Hotelparkplätze unter die Lupe

genommen.
Seit einiger Zeit machen Reisende sowohl in der Bundesrepublik als auch in den südlichen Feriengebieten unangenehme Bekannt-schaft mit Gaunern, die es auf Reiseschecks abgesehen haben. Nach-dem 1972 das Euroscheck-System eingeführt wurde, existieren inzwi-schen Hunderte von internationalen Banden, die sich hierauf spezia-lisiert haben. In Verbindung mit Interpol hat man beim Landeskri-minalamt in Düsseldorf eine zen-trale Fahndungsabteilung geschaf-fen, die sich je mit diesen Berufs-verbrechern beschäftigt. Der 1982 von Scheckdieben angerichtete Schaden betrug rund 22 Millionen

Mark. Experten haben ermittelt, daß der wachsende Erfolg dieser be-sonderen Art von Urlaubskriminahaltensweisen zurückzuführen ist:

Mit Vorliebe werden Euroschecks, Reisescheckhefte oder
Postsparbücher am Wochenende gestohlen, wenn diese von den Eigestohlen. gentümern nicht mehr zu sperren sind. Die Gauner können die Schecks dann bequem auf Bahn-höfen, in Flughäfen und größeren

Hotels einlösen.

Solche Diebstähle sind nur deshalb lohnend, weil die Touristen oftmals die Scheckformulare zusammen mit den dazugehörigen Ausweiskarten im Auto liegenlas-

An Badeplätze und auf Ausflüge sollte man zumindest die Ausweis-karten mitnehmen. Der Brustbeutel bietet sich auch hier als sicher-

stes Aufbewahrungsmittel an.
Die "Scheckspezialisten" unter
den Kriminellen wissen sich vorzüglich als "harmlose Spaziergän-ger" zu tarnen. Hauptsache für sie ist, jeden Feriengast genau zu be-obachten, der sein Auto, ohne Jak-ke oder Ledertasche mitzuneh-

ke oder Ledertasche mitzunen-men, stehenläßt.
Zwar sind gerade Euroschecks gegen Diebstahl und Betrug versi-chert. Doch wem ein besonders leichtsinnig-fahrlässiges Verhalten im Umgang damit nachgewiesen wird, der kann von dem geschädig-ten Kreditinstitut zur Kasse gebe-

PAUL LINDEMANN

Sauerland

Berghotel Zchwerzwald m Hocksoverland, 500-800 m Bee Oase der Rune w Erholg be hand Westenschwerzeitstens herweme Weste ab His, at Lienegarient HALLENBAD, bet In herri Waldrandoussichtslage, bequeme Wege ab Hs., gr. Liegegarten HALLE Freibad (chlorfrei), Sauna Solanum Massagepool, Billiord, Tischternis, Fannad Alle 21 m Du.W.C. 5770 Brillon-GUDENHAGEN, Tol. (8 29 61) 35 45. Ho

Kommen - Sehen - Wohlfühlen



Berghotel Bender

mit herrlichem Panoramabilick über das Hochsau Hallenschwimmbad 29 C - Saune - Solarium - Fitnes, Sämil, Zimmer mit Dusche od. Bad/WC u. Teleton, Spezialitäten-Küche - Ferb-Haus-prospekt anfordern, Relthelle und Tennispiatz in der Nähe.

Nordsee – Niedersachsen

**Hotel Seelust** 

2190 Cuxhaven-Duhnen, Cuxhavener Str. 65-67. – Das führende Komfortbotel mit der perakulichen Note. Und der guten Küche. Hallenbad-Sauna/Solarium. – Ganziährig geöffnet. – Telefon 04721/4 70 65-67.

Waldschlößchen Bobrock

Schwimmbadhotei Wernerwald **Cuxhaven-Sahlenburg** direkt an Wald und Nordsee, Konterenzraume Fenenhäuser Loggia zur See - Teteton (9.47.21) 2.91.41

Erholungsparadies in Nordseenähe

Lüneburger Heide

**im Naturschutzpark Lüneburger Heide** idyllisch, in zauberhatter Ruhe, direkt am Muhlenbach gelegen

Von Wald umgeben Ausgedehntes Wanderwegnetz Moderner Hotelkomfort und rustikale Gemütlichkeit. 80 Betten Tagungsraume bis 100 Pers. Litt. Tagungsraume bis 100 Pers . Lift.

Hallenschwimmbad (15 x 7 m), Sauna.

HOTEL

Tischtennis, Billard, Tennisplatz.

Reitstall (Gastboxen)

2115 Forestort, Nordheide 1 2115 Egestorf, Nordheide 1 Tel. 04175/14 41. Telev 21 80412

Bitte Sonderangebote ant.

Fort Micherjachten Ringhotel, 2112 Jesteburg, Lüneh Heide, 04185/20.44

Hangnotel-Champagner-Offers

198.- bis 232.- DM. VP 71.- bis 35.- DM

Enthalted States of DV 22.- bis 20.144-207 Person. 198. bis 222. Diff. VP 71. bis 95. DM

Contract State

And the state of the state o FRUHLING

Hotel-**Llandhaus** Flopen ::///

Urlaub für Anspruchsvolle einder eine redelter i innahmede andige 80 Betten Auserbatery Speison und Gehanke Akhlustaum tielk enginkkimmaad 3 (16 m). Saina Solanum Massagen Doppelvege bannan Evid Hidrorber stillinde Rauminthieden läd Bannenbasen ui Pospidmeson legichan Ad Bandera Sie dies austumische Filipaekti.

Spezial-Sommer-Arrangement mil vielen Extras.

Übernachtungen im Komfort-Doppelzimmer mit Halb-

pension, Preis pro Person DM 574,-. Verlängerungswoche

Bitte, fordern Sie Hausprospekt und nahere Einzelheiten an.

Bayern

HOTEL Rhön Hof

8789 Oberteichtersback, Tel. 09741/50 91
Neubau, 430–650 m Hohenlage im Naturpark Bayerische Rhön.
Stilvolle Eintichtung des Hauses – aller Komfort – 60 Betten – Lift –
Hallenbad 10 x 6 m (28") – Solarium – Sauna – Massage – Küche mit bayer, und frank Spezialitäten – Hausm.-Geback – Cate – Terrasse – Wahlmenus für unsere Hausgaste – Diat – Konferenz-raume – ganzjahrig geäffnet.

Schwarzwald



e with auf three Labathyreise traces a des-Feneral manager activated some and de Research of the WET Late Modernes Research in WET Late SONVIAG and White Late manager with the sonvices with the second sonvices with



Calchere Solide Preise Sittle forcers Sile Prospect U. Freis Familie Schickert Tereton 27066 Tr WALOMDRIAMOST 7846 Enemotics



HOTEL-PENSION NOTH Landkra, Bad Riselingen, Tei; 09357-475
Semuchones Familiannotei am Wald
5200 m² Legecam beh Schreimbad
2 Du WC Apo Freihjahre- und Famil Sondersmangements VP 40-0s 48---P 35-50 pis 43-50 uF ab 24- DM
Famischmeduskuche. Schankost
Angeln – Leinfahrsader

Taunus



Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Rheinland-Pfalz

SODPFALZ-TERRASSEN 6749 Gleiszellen b. Bad Bergzabern. Mitten im herri. Rebland, am Rande des Pfälzer Wakles, erwarten wir Sie in unserem Hotel mm Hallenbad (26–29 Grad), Sanna, Preiterrasse mit Fernblich. ADAC-Hotel, Prospekt auf Anfrage. Tel. 06343/20 66. "Yom 4. Juli bis 18. Angust 1983 20% Übermachtungspreis-Rubatt"

Ostsee

# ...das Vielseitige

wo Ungezwungenheit und Eleganz sich bestens

vertragen • wo Nicht-Sportler sich genauso wohlfühlen wie Golfer, Tennisspieler, Jogger, Reiter, Surfer, Segler, Pistolenschützen, Kegler und Schwimmer.

● Geseiligkeit und Unterhaltung, aber auch Ruhe und Erholung, wenn Sie möchten.

Woche Ferien an der Ostsee ab DM 826,- inkl. HP Neu: Unser Arrangement

Schlanker werden mit Spaß«

1 Woché inkl, 6 Mahizetten pro Tag (Insg. 1000 kcal), hochwertig und lecker zubereitet, Schlankheitsbraining an aktuelisten Fitness-Geräten und Aerobic ab DM 986,-. Denn das Abnehmen unter Gleichgesinnten mit viel Ablenkung ist eben leichter.

Informationen und Reservierungen: ertin



Osterreich



Exkinsive Erhalung im Romantikhatel Jagdschloß Graf Recke ihr Urlandsziel im Sakhburger Land. Im neugeschaffenen Natio-nalpark Hohe Towers. Erski. Kü. empfohlen Gault Millaut, geh. Schwimmbod, Tennis, Beitschule, Golf (25 Min.) Bergwanderpf. HP ab Dit 55.- Prospekte. A-5742 Wald/Oberpinzgau, Tel. 0043-6563-417, Th. 666 59

Wendern auf der Sonnenseite der Alpen De ganze Familie iat in unserem komfortablen, russkal-gemutischen Haus willkommet Für Abwechtzung sorgt unser durch eine Doppelsesselbahn neu erschlossene Honenwandergebiet, die Kasermandiber, Tischernis Tenns (Fainer), Reiten, Kegeh Angeln unsere Almpictmicks, Ausflüge, Bastelf unse und unser Kinder- und Jugend arminer aktive Gastebetreuung 75 6 - 97 von DM 48 - bis 60 - 8 7 - 27 8 von DM 60 - bis 70 - 32 8 - 25 9 von DM 48 - bis 60 - Babys unter 2 Jahren frei Pro Tag und Person, rihit Vollpensign aus unserer ausgezeichneten Nuche Frühstuck als carte, mit Halten tad Sauns, Solenum, Tennisplätz, Seasetbahnbenützung

Alpenhotel Brite forsers Bri Katschberg höhe

Sporthotel duff u. September duff u. September duff u. August Temskeamp n. 6 Schle femilikter Diff. September der Schle femilikter Diff. September der Schle femilikter Diff. September der Schle femilikter Diff.

Information A-9871 Seebadeta. Milletister See (Karnien Tel 0043-4762/81714 Teles 0047/48\22

Schweiz



PROMENADE ihr Ferienhotei \*\*\*\* Komfortable Zimmer

 Selbstgaführte Küche Ruhige, zentrale Lage idealer Ausgangspunkt für Spazier- und Wanderwege ●HP ab Fr. 65.— (gr. Frühstücksbuffet + Abendassen)

Familie Freddi Ackermann CH-7050 Arosa (Graubünden) Tel. 004181-31 26 61 Arosa





Prospekte und Reservierungen bei:

HERZOG & FAUST

Neuer Wall 38, 2000 Hamburg 36, Tel.: 040 -342424

**FLUGREISEBORO** 

WINDJAMMER-ROMANTIK

8- oder 15tägige Segeltörns auf historischem Dreimastschoner

#### S.Y. "ANNY VON HAMBURG"

USA - Ostküste/Bermuda/Florida/Karibik

Reise 1: 6.-13. 6. 83 (8 Tage) New York/US-Ostküste ab DM 2890,-

Reise 2: 15 Tage US-Ostküste Reise 3: 15 Tage New York - Bermuda

Reise f: Bermuda - Miami ab Reise 6: Karibik-Törns ab 12. 8. 83

Alle Preise inkl. LH-Flug; Segeltörn/Vollpension ab DM 3319,- (Karibik)



22 Tage, 1. Klasse-Hotels Linienflüge ab allen dt. Flughäfen **5.698,-**

Bitte Anzeige ausschneiden und Prospekt anfordem. **EXPLORER** 

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an. wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen



Nach Schweden und Norwegen via Dänemark

- Weil's dazugehört Schittsreise von Grenae nach Verberg, wo man wegen der Schenswürdigkeiten bereits seinen ersten Aufenthalt einlegen sollte, für einen PKW einschließlich aller Insaesen (Hin- und Ptickfahrt) in der

Nebenselson (bis 16, 6, 83/ab 8, 8, 83) Hauptsalson (17.6.83~7.8.83)

Weitere Interessante Angebate (hin und zurück): Caravan: Nebensalson DM 230,-/Haupts Einige Abfahrten mit zusätzlichen Rabatten. Außerdem günstiger Durchgengstarif nach Finnland (Turku oder Heisinki) ab Stockholm mit der STLJA LINE.

Buchungen in Ihrem Reisebürol Informationen auch durch KARL GEUTHER & CO. Posti, 105449, 2800 Bremen 1, Tel. (0421) 314970 u. 314981

Varberg-Grenaa-Linie

DANEMARK

ab DM 40,-/Tag Kinder 2-8 Jahre

raion ab DM 65.-/Tax

BORNHOLM .

hotel balka søbad

JEN ITALIEN

Urlaub Ihres Lebens.

In maiestätisch schöner Umgebung, mit einsamen,

Taormina eines der reizendsten Erholungsorte der

CATA HOTELS ASSOCIATION garantiert ihnen den

und dem Aetna als fabelhaften Hintergrund, ist

Weitere Auskünfte sind von Ihrem Reisebüro

anzufordem, oder schreiben Sie an

CATA HOTELS, TAORMINA, SIZILIEN

kleinen Buchten, Badestränden, historischen Stätten,

# Nepel-Koshmir OM 430,/ Koshmir + Ladakh OM 4150,/ Indien-Rundrelse 2850,/ Faszination Fernost DM 4258,/ China + Hongkong Anreise II Travallo, Expres OM 5584

PRESW. HOCHSAISON IM GRIECH. SPORTHOTEL STELLA MARIS 2 WO HP ZB AB FFM. DM 1650,- 06081/59062

KANADA-FLUGE



VR Mongolei u., Tibet

8.C.T-Reisen, Tizianstraße 3, 8200 Rosenheim, Tel. 08031/6 66 16

Achtung! Wegen Gruppenstornierung können wir auf unseren beliebten Kreuzfahrten mit MTS JASON noch einige Kabinenplätze zu günstigen Preisen anbieten: 18. 6.-2. 7. 83: Genua, Nizza, Barcelona, Valencia, Motril, Cadiz, Sevilla, Portimao, Lissabon, Vigo, St. Nazaire, Nantes, Brest, Le Havre, Amsterdam

16. 7.-30. 7. 83: Amsterdam, Norwegen: Vik, Gudvangen, Andalsnes, Trondheim, Hammerfest, Nordkap, Narvik, Hellesylt, Olden, Bergen; Amsterdam

27. 8.-10. 9. 83: Amsterdam, Le Havre, Brest, St. Nazaire, Nantes, La Coruna, Vigo, Lissabon, Portimao, Cadiz, Tanger, Motril, Alicante, Barcelona, Nizza, Genua Auskunft und Reservierung durch:

#### EPIROTIKI LINES Johnsailee 8, 2000 Hamburg 13, Tel.: 040/44 30 32

### Anzeigen-Bestellschein für

20 mm/lsp. - DM 194.36

FERIENHÄWER · FERIENWOHNUNGEN 2 ■ Mindestgröße

10 mm/lsp. = DM 97,18

4

15 mm/lsp. = DM 145,77

25 mm/lsp. = DM 242,95

30 mm/lsp. = DM 291,54

6

15 mm/2sp. = DM 291,54

Anzeigen in der Rubnik "Ferlenhäuser und Ferlenwohnungen" kosten bis zu einer Höhe von 30 mm einspaltig bzw. 15 mm zweispaltig DM 9.72 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Die normale Druckzeile kann ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wörter Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin.

Mindestgröße 10 mm/Ispaltig. Rustikales Blockhaus Alle Anzeigen werden mit Rand im Naturschutzgebiet an der Eider. für 4-o Personen noch frei. versehen. Standartgestaltung



--·<del>SS</del>-An DIE WELT/ WELT am SONNTAG. Anzeigenabteilung. Postfach 30 58 30,

Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" in der Höhe von.... \_\_\_ Millimetern \_\_\_ spaltig zum Preis von \_

Bitte veröffentlichen Sie das Inserat am Freitag, dem in der WELT am SONNTAG.

PLZ/On\_

Der Text meiner Anzeige soll lauten:

Kanada, the Belsaxiel

Fernflüge ab Benelux 1. B. Bangkok 1195., Los Ang., Rio 2165.- Borzim's Ferienrei raktstr. 12. 624 Königstein. 06174-36 05 od. 22 638

Grünes Licht für schnelle JAHN-Sager!

HP Sonderpreis Abril. 7. 6/14. 8. 83. a. DM 50% Kinderermäßigung

Insel Skiathos, Hotel Alkyon, Di-rektilug ab Deutschland, 2 Wo-chen ÜF Sonderpreis Abil. 7. 6. 83, ab DM

Preiswerte Flüge in alle We 1795.- New York 1595.- Toronto 1095.-7 630.- Santiago

TOUR-PLAN-REISEN - 5300 Bonn 3 K.-Adenauer-Pl. 15, 8228/461663

Luxussegelyacht

2.400,00 2.150,00 Rio de Janeiro

Santiago

MALTA - Sonderangebot vom Spezialisten

2=1

Hotel BOLMEN, St. Paul's Bay

FERIA-Malta-Relsen Markistraße 17-8000 Münn Tel. 089/392041 - TX: 5216561

Auf einer kl. Halbinsel, dir. am Wasser d. klaren, fischr. Georgian Bay m. ihren unzähl. Inseln und Wasserwegen, liegt d. Arrowood Lodge. Mod. Hotel i. Landhausstil m. allem Komfort. 1½ Autostd. nordwestl. von Toronto. Schwimmen, Fischen, Wassersport u. Golf. 14 Tage HP inkl. Flug ab DM 2800,... Fordern Sie Prospekte und Prelsitsten an. Donner-Reisen KG, Sperlingstr. 14, 4590 Cloppenburg, Tel. 04471/4543/44

(el: 04102-515 0)

Biiligflüge

Tel. 0511/49 03 19

217 001 777 asd

ist unsam FS-Nummer für die

Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG

und DIE WELT

YOM JUMI RES SEPTEMBER "Y? AUCH IN BEH GNOSSEN FEINEN Fragen se hir reisenno

insel Mallorca Ciub Solymar, Cales de Mailoros, 2 Wochen Ü zum 1-Wochen-Preis

Portugal - Algarro Hotel Tavira, bei Tavira, 2 Wochen HP Sonderpreis

Abri. 5. 6. 83, ab DM

Alle Preise pro Person ab/ bis preisgänstigstem Flughafen, Untertringung im DZ /fulls riicht unders angegeben). Wir illegen ab Hamburg, Düsseldorf, Frenk-furt und München.



New Yerk, Juli/Ang. DM 995,- inkl.
Tax.
Bangkok DM 1395,-, Lima DM 1725,CW AIR TRAVEL
Tel. 02 21/21 93 18
Marine Rejections

URLAUB FÜR
INDIVIDUALISTEN
in Griechenland, Sardinien, Tunesien, Portugal, Irland, Teneriffa, Antillen, kleine und mittlere Hotels.
Nach Ihren Terminen maßgeschneidert. Mit Linie, Charter und für
Selbstfahrer.
PRIVATOURS, Hauptstr, 13a
6392 Wehrheim, 06081/590 62

1455.- B. Aires 2425.-1845.- Rio/Recife 2195.-

21 m. im Mittelmeer zn verchartern 6 Betten, Video, Aircondition, mi

Zuschr, erb. n. PF 46423, WELT-Ver lag. Postfach, 2000 Hamburg 36 SÜDAMERIKA-FLUGE

HIN and ZURDCK Asuncion

L. A. F. - 2800 Breme Tel. 0421/239245 - Tx. 245841

w zom 1-Wachen Preis DM 1.485.- ab/bis Hamkurg

3=2 3 Wo.reisen zum 2-Wochen-Preis DM 1-570.— ah/biz illamburg

Zi. mit Bad/WC, Balk, Kirmaanlage, Helibpension (Freiwo ÜF), Jeden Samstag Direktflug mit Air Malta ub-bis Hamburg Gültig im Zertraum 23.4-30 6 sowie 1 10 31,10 83 Über 50 weitera Hotel- und Feriar wohnungsangebote auf Malta, Gozo & Commo Prospekt und Anmeldung in Ihrem Reiseburo oder bei

Filiale Sneisenaustr. 67: 4000 Düsseldorf 3 Tel . 0211/462103 · TX. 8588466

Geplante Rundreisen für PKW-Urlauber. Z. B.: 7 Tage Entdeckungs-Urlaub in Süd-Norwegen. Hotel mit Halb-pension und Fähre Frederikshavn-Larvik ab DM 595,-/Person. Oder für individuelle Planungen die Norwegischen Hotel-Schecks.
Übernachtung/Frühstück ab DM 50,-/Person.

> Auf der Hurtigrute Sommer '83 noch Plätze frei!

Kombinieren Sie eine PKW-Rundreise in Süd-Norwegen mit einer 11-tägigen Seefahrt die norwegische Küste entlang. Von Bergen nach Kirkenes und zurück. Auf den beliebten Postschiffen der Hurtigruten. Ab Bergen pro Person in Doppelkabine ohne DU/WC ab DM 2390,-(ab 1. 9. DM 1885,-).



# Ihr Urlaubsland

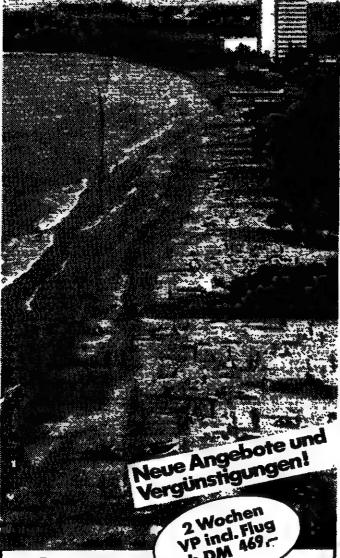

VP ind. Flug ab DM 469

Sommer, Sonne, Schwarzes Meer Hier lacht nicht nur die für einen abwechslungsrei-Sonne (12-14 Std. täglich)

chen Urlaub: Sportanlagen,

Spielplätze, Kinderbetreu-

ung, aufmerksamen, meist

- sondern auch das Herz unserer großen und kleinen Gäste. Kilometerlange, weiße Strände, klares Wasser, komfortable Hotels und

Ferienbungalows inmitten großzügiger Parkanlagen, z.T. direkt am Meer Die beliebten Badeorte

deutschsprachigen Service - und natürlich viel Spaß, Spiel und Unterhaltung für die ganze Familie. Zahlreiche Ausflugsprogramme im In- und Ausland runden Ihren Urlaub auf interessante Weise ab.

MAMAIA, EFORIE, Also - fragen Sie Ihr NEPTUN, JUPITER, Reisebüro nach Rumäniens sonniger Schwarzmeerkü-CAP AURORA, VENUS und SATURN bieten alles ste. 

Rumänisches Touristenamt Neue Moinzer Str. 1., 6000 Frankfurt/M, Tel. 0611/23 69 41-3 Corneliusstr. 16, 4000 Düsseldorf, Tel. 0211/37 10 47-8

Bitte senden Sie mir weitere Informationen über

Anschrift:

Aktivurlaub in Dänemark

Historierlands Golf & Country Club/Nähe Limijord ● 18 Lock Golf, Tennis, Reiten

 Windsurfing, Angeln
 80 m² Nurdock-Häuser, h. 6 Pers. gehobener Stonaum
 vollstömäg ningarichtet
 ulla Häuser neuerna Dutum;

flexplan-ferien Proiswerter Unlaub mit Qualità



Zu jeder Anschrift gehört



und preisgünstig Direktflüge ab DÜSSELDORF ab DM 549. ISTANBUL

ab DM 569 .-

ANTALYA ab DM 599.ab DM 579.-DALAMAN Ferienböuser 1 Wo./Übern. ab DM 608,-

Fordern Sie bitte unseren 56seitigen Türkel-Sommerkatalog '83 an. sonnenreisen

2 Wo./Übern. ab DM 817,-





zum Verweilen ein.
Des PERIGORD bezeubert durch
des Charme seiner abwechslungsreichen Landschaften, die von mojerischen Flüssen durchquert werden, und verfügt über eine außergewähnliche Fülle an archäologischen Schötzen: über tausend
Schlösser, Kirchen, Klöster, Grotten,
in der Weit einzigarutge, prähistorische Fundstätten und Mussen, befestigte und en Kunstdenkmölern
reiche Städte, wie z. B. SARLAT.
Im PERIGORD spielt auch die Ge-In PERIGORD spielt auch die Ge-stronomie eine große Rolle: kosten Sie die Spezialitäten des PERI-GORD, wie z. B. Confit von Gans oder Ente, Trüffel, Fole Gras oder die Weine von Bergerac und Mon-baziliac.

Das PERIGORD ist dank seiner erzi Idassigen touristischen Infrastrukty rengegend für action Urlaub. UnterkUniffs- UND PAUSCHAL-FERIENANGERTIE

Hotels, Fremdenzininer, Vermie-tung von Dorftidusern; Comping-plätze und Ferlen auf dem Bauern-hot; Aufenthalt im Zigeunenvogen, auf Reherhöfen oder poryhöfen für Kinder; Pferdewandenungen, Hob-Für weitere Auskilnfte und Buchus gen schicken Sie den gungeführe

OFFICE DEPARTEMENTAL DE TOURISME DE LA DORDOGNE 16, R. Wilson – 24 000 PERIGUEUX (Frankreich) Tel. 00 33 / 53 / 53 44 35

Entdecken Sie Afrika

1



ab Brūssel ab Luxemburg ınloser Buszubringer Düşs., Frankl., Mənni ab Frankfurt ah 2522

Reisebüro Junker

PEKAMERUN MALI SAHARA ECKART+BLIA METTLAGE EXPEDITIONEN Postlagg247,75 Karisraka 41,87217481569

217 001 777 asd

ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT

African Safari Club &

der reisespezialist für kenha-reisen

2 Wochen ab DM 1660,- VP HA. rani-Club inid. Surfen, Flug mit Pauschalrei Buchungen + Prospekte direkt bei African Safari Club 2000 Hamburg 1 - Hermannstraße 15 Telefon (0 40) 32 15 23

ein Erlebnis Für Sie oder Ihren Freundeskreis, für Ihren Club oder

Organisation.

Thre Agyptenreise wird nach thren Angaben und Wünschen maßgeschneidert. Wir begleiten und betreuen Sie persönlich.

KAMEL ORIEDT REISED Spezialist für Agypten

An der Herrenwiese 113, 6000 Frankfurt/M., Telefon 35 84 04 KENYA FÜR INDIVIDUALISTEN Safaris und Expeditionen werden für Sie gemäß ihren Wünschen u. terminiichen Vorstellungen ausgearbeitet.

Die Firmeninhaber betreuen Sie persönlich in Kenya. BUSH-TRUCKER-TOURS GMBH Zeppelinstr. 10 · 8000 München 90 · 🕿 (0 89) 65 80 86

Mrs - Nor Servay Roomstrail water of geleg graman Line and a server as the control of the cont Mediculation at Marshoum nutris - retains remon-Eben-Strafe 63-71 an Emden 75 (042-71) 25-1 an Emden 75 (042-71) 25-1 bitts 490 (15) (whitens d)

ijaš. 27. Nia: 1983

Borkum gen. Meerbi... Sadi gen. ab 9 9. zu ver 0250 ( 709 20 88ssm, mod. 2-71-400. 1 90 25 6 90 - DM Tag 90 7ei. 04331 3 51 94 Insel Sylt / Tinnel Smit u. komi 2-Z - Fe'whs. Smit. Wohn- u. Schlaftz. . In Z Strand T 04651-31785

lidaub 1. Klasse.

Keitum / Syft dichhausteil b 4 P., 3 7 Ganew C. Komf.-Aus TV. Garten m. Strandki of frei b 15 T. U. 25 20 Tel 040 880 79 10

mehr als ein H

Mom. Ferterwhgen v. Jun hu Angust Irel TV, Terra Mao grożer Spietplatz u. 1 huschammbad. Strube. 2 m. Groże Str. 126. Tel. 040/18 Hordseeinsel Fö

emenhaus | + Pers. 30f. | 9 7 53 Tel 040/86 81 5 s for 7 sowie ab 27. 8. 7 36 21 27

B.Ferienwhy, m. Terr.-u. SYLT - Haustei Juni frai is Setom-Musikmarsch (2-is gehobene Anaprüche. Wattlage. Mi02:8 21 39 oder 04681/3

SYLT und JUIST Landhauser und App. wern MMOPART GMBH, Stadums 28 Westerland, \$2 046 51/

Mt. Penen-Kit.-Whg., 70 ( Me. m Gart . ab sof. 2m ver pm. 7. 7. -20. 8). T. 0251/21 Tinnum/Syli minwhg, frei 5, 6 Pers., 19 and September, Tel. 04393

7. bis 21. 8. 83, fdr 4–6 F 0465 1/38 76 Westerland/Syl H. Kr. Fewo, in ruh La at. Markise, Tel. TV, E h v. Hauptstrand, fr. ab 2 5, 9 DM 100.--), ab 15, 9, 0 Tel. 04651 / 232 26

Westerland/Syl nsches App. in Strand-n-Nähe 1. 2-5 P. vom 3. 6. noch frei. Tel. 04651 / 53 65 Wyk auf Föhr a Sumfort-Verienwhy fit Sudstrand 62 m², 2 Schi schon, Tel., Parb-TV, Park 1 Sept. pr. Tg. 110,— DM, W pr. Tg. 80,— DM. Tel. 04154

INSEL SY edrichskoog/Nords ienwhg frei 7e 521 86 88

Kampen - St d September frei, a rimerkmale vorhand Tel. 04651/410 61 Kampen - S

vierungsläcken zum (Daten auf Anfrage), und reetgedeckte i lem Komfort. Preis ab D Tag. Telefon 04651/4 dispen/Sylt, Estrathous f. b 11, 9, 83 noch frei, jeglic Tel, 040/58 18 79 Keitum/\$ylt en Irel. Tel. 0621/81 27 04651/316 74

Urlaub auf Sy f. Ferienwhyn. u. Landhi nigt. Uwe Hoppe, T. 0486

noch Termine frei App., 2 Zl., Kū., Rū., 4 Schiafpl.), z., T. S. 20071 (Frau Ziegler) 8-12 U.

Cuxhaven-Duhn

# REQUENTALITÉ REQUEDUO LA LINGER

Nordsee

Morsum - Sylt

Spezialpreise
vom 4. bis 20. Juni und 20. bis 29.
August, 3-Zimmer-Appartement
(neu), mit allem Komfort was Telefon,
TV, kompl. Küche, Tertasse, Waschmaschine etc.

Telefon 04651/420 00

Sylt Perienwhg, bis 6 Pers. T. 040/39 55 04

SYLTHAUSER" FRANCK

Bensersiel 2 04971-2466,

Langeoog 2 04972-6079.

Nordseebad Norderney Neubauläden, cs. 40 m², Kurzentrum, zu vermielen, Tel. 04932/24 47

Nordemey

Komfort-Ferienwohnungen bis 4 Personen für Juni frei, Tel. 04932/ 23 59

63 11

Nordssehad Dangost, Fewo. m. H.-Bad, F.-TV, Tel., Strandlage, b. 25. fl. DM 64,-/Tg. Tel. 04451/63 11

Nord- u. Ostsee, Fewo. u. Hans auch in den Ferien frei. 05247/52 93

St. Potor-Ording Ferienwhg, hn Juni und Juli 21 verm Tel. 040/22 49 87 ab Montag 19 U.

St. Peter-Ording

Ferienrectdachhaus m. Sauna u. Ka-min zu verm. Tel. 04321/535 16

Sylt App., Farb-TV, Tel., Ge-Noch freie Termine im Juni, ab 2 Pers. 80. + ab 4 Pers. 120. - Schwb-u. Samnaben, sowie Wäsche im Preis enthalten. Hiel's H0s., 2289 Wicosd, Telft 23, Tel. 84451/75 85 s. 76 48

Sylt/Wenningstedt

Sylt Rft.-Ferienwhg., Farb-TV. Tel., Geschirrsp., Schw'bd., Sauna, bis 16. 7. z. eb I. 8. Für 2-6 Pers. Tel. 04106/44 57

Syit, Tinnum, 3 Zi-Komfort-Woh-nung, 4, 6, 15, 6, n, ab 30, 7, 83 frei. 030/813 16 13

Sylt let bei Jedem Wetter schöel Hübsche Ferienwohnungen für Ihren Urlaub, besonders preispinstig in Vor- med Rachasion, für die Haupt-saison noch einige Termine frei. Es lohnt sich, unsere insel einmal ken-menzulernen.

App.-Vermittl Christiansen, Aite Doristr. 3, 2280 Tinnum/Syti, Tel. 04651/31886

Sylt Komf. ruh. Frewo Keitum-Munk-marsch, Juni frei u. ab. 20, 8. Tel. 05222/64 22

Syn-Wenningstedt 3 ZKW, TV, Tel., im Einzelhaus, gro-Ber Garten, 4-6 Pera., Strandnähe, Juni u. August frei. 04851/422 23

SYLT - VERMETUNG KUECHLER, 2200 Westerland

Appartements und Ferienhäuser Irai, Bitte Bildprospette anlordem – Fried-richstraße 9 – Tetefon 0 48 51/75 77

Sylf-Westerland
Zum Sonderpreis wegen Krankheitsabsagen. 2-Zimmer-Appartements,
40/60 m², binher 120,-, 175.-, jetzt
160,-, 140,-, Freitermine 27. 5. bis 2.
7. 83. Im Hans Schwissmbd., Sanna,
Solarium, Wäsche im Preis enthalten.
360 m bis Strand + Kurviertel. Tel.
04651/75 85 + 76 80

**Westerland/Syft** 

Perienwohnungen und Apparte-ments in allen Preisidassen. Wir senden ihnen unsere Prospekte. Tel. 04651/25150 od. 23385

**Westerland/Südstrand** 

3 Zi. Ferlenwhg zu vermieten. US 100,-/Tag, HS 150,-/Tag, Tel. 04651/ 229 36 oder 240 66

Westerland

Kit.-App., Centrum, TV., Parkol., ruh. Lage, 2-5 Pers., Tel. 04851/2 26 71

Westerland, 2-Zi.-Komf.-App., Korz., Phw-Pi., App./Sept. frei. 94651/5729

Westerland/Sylt

Romf. Berienwhgen, 1, 2-4 P. im Juni n. August noch frei. Tel. 04651/

Wenningstedt/Sylt. Ferienwhg., Neub., £. 3 P. notf. anch 4, 2 Zi., Logg. m. Bl. a. M., Farb-Perus., Tel., 2 Min. 2 Stramd, Sais. 150, 7E2, soust 10.8., trei ab 30. 5.-5. 7. 83, trei ab 7. 8., (offen). Anruf ab 30. 5. Tel. 040/ 47 46 20

Wyk auf Föbr

Rrki. Ferienwhg, in App.-Hans \_At-lantischer Hoff , f. 4-5 Pers., allerbe-ste Strand- u. Anssichtslage, oberste Btage, Seesette, 3 Zi., Blk., Kochni., Bad/WC, TV, Tel., Saison DM 140., VS/NS DM 90., pro Tag. ab sofort bis 18. Juni und ab 30. Aug. frei. Tel. 6711/63 53 61

SYLT
Rubig gelegene komfortable 1- u.
2-72-Perienwohnungen gangilbrig
zu verm. Farb-TV, Tei., Geschirt 50.
frei Juni und ab 15. 8. 83. Tel. 04341/
2047 nach 19 Uhr

2 43 40

enwhy , 3 Zi., 5 Bett., frei Tel. 0211/65 41 60

ORDERNEY Ferien zu Seehus - Norderney Roonstraße Strandnah und ruhig gelegenes Haus mit komfortabel ausgestattepan Ferlemmohnungen für 4-6 Perso-nen (Farb-TV und Radio). Instalation Hetels + Freizeit Friedrich-Ebert-Straße 69/71 29/0 Emden, Tel. (04921) 25101 Teletex: 492113 (whjans d)

Freitag, 27. Mail

erster Automotive de character la character de character

ישנישני פרט In a later transmitted the party of

starif nach Fundam mit der SILLA LINE

121) 31 43 70 ; 31 49 k

naa-Lin

NEMARK

articulation Base
am actionates Seed
der Insei
inter Schaumbed
those Schaumbed
those Schaumbed
spielte. Technesis

2012-27: 02 CM 65-178

Meso Bomhoim Awardi) (00453/054)

ಾಲ್ಲ್ ಇ \* e:asamen,

secretaren Statten,

, 0, 4, 5, 7, 12' ist

in o langsome der

arors em haenden

्रवेच उन्होंन्त्

EN:

HCH

フィン NORD から2016 映画機

Sections for extended the section of the section of

The moral may light to a common to the commo

were end water to per supply

A PARTY PARTY AND A PARTY AND

The manage was been

rika 🔐

rt Club

JR KENIA-REISE

n Erlebnis

1000

reven Sie Persid

ENT REISE

ASTERN TO

والمح مناويجة جاي م

The state of the s

7

. . . . .

~ ---

minacon do Laigh minacon, or 7. to John Minacon Tan minacon Minacon Lainne Contag

or or 19

40 00 167

Borkum Perjenvissen, Meerbl., Südbalkon, S. S. - 2. 7., ab 9. 9. zu verm. Tel. 62501/709 20

#8500m, mod. 2-71-App. frei ab 25. 6. / 90,- DM / Tag Tel. 04231/3 61 94

lessel Sylt / Tinnum Gendil. u. komi: 2-Z.-Pe'whs. 1. 4 P., Einb'hü., Wohn- u. Schlafzi., Du/WC, 1 km z. Strand. T. 04651-31785, 82217

Urlaub 1. Klasse.

, . . mehr als ein Hotel.

Keitum / Syft

Rectdachbanatell, b. 4 P., 3 Zi., Ru., Bd., Gäste-WC, Komf.-Ausstatig Tel., TV. Garten m. Strandisorb., ab nof. frei b. 15, 7. u. ab 20, 8. Tel. 040 / 880 79 10

 Nordseeinsel Föhr e Midhun, Ferienwhgen v. Juni b. 10. Juli u. August frei. TV. Twrrasse od. Baikou, großer Spielplatz u. beheizt. Freischwinmbad. Strube, 2100 HH 90, Große Str. 126, Tel. 040/790 79 80

Nordseeinsel Föhr Perionhaus f. 4 Pers. sof. frei his 9. 7. 83. Tel. 040/86 81 95

m. Komfort u. Garten bel Hessen frei bis 16, 7. sowie ab 27, 8, T. 0431/ 36 21 27

Smalet Pater-Onling (Böhl) KB. Ferienwhg. m. Terr. n. Garten (6 Betten) Monat Juni, Aug. + Sept. frei. T. 66851/286 ab 19 Ular

SYLT — Hausteil Juni frei in Keitun Manhmarsch (2–3 Erw.) für gehobene Ansprüche. Direkte Wattiage. 04102/6 21 39 oder 04651/325 44

SYLT und JUIST Landhäuser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 55, 228 Westerland, # 046 51/50 21

Syst. Perien-Eft.-Why., 70 m², ruh. Lage, m. Gart., ab sof. zn verm. (ans-gen. 7. 7.–20. 8). T. 0251/21 68 77

Tinnum/Sylt Ferienwhg, frei b. 6 Pers., 19, 6,-3, 7, und September, 7el. 04393/15 73

Timmuse/Syft 3-21. Ferienwhg., Farb-TV, frei v. 30. 7. bis 21. 8. 63, für 4-6 Pers. 04651/38 76 Westerland/Sylt

3-Zi-Kft-Pewo, in roh. Lage, Sud-balk., Markine, Tel., TV, Radio, 15 Min. v. Haupistrand, fr. ab 20. 8. bis 15. 9. (DM 100.-), ab 15. 9. (DM 70.-). Tel. 64881 / 232 26

Westerland/Sylt
Hilbsches App. in Strand- 1. Zen-trum-Nähe f. 2–5 P. vom 3. 6. bis 7. 7. noch frei. Tel. 04851 / 53 65

Wyk cast Föhr Rene Komfort-Ferienwhy, für 4 Pers. am Sädstrand. 62 m², 2 Schlafzi, gr. Belkon, Tel., Farb-TV, Parkol., Ang. u. Sept. pr. Tg. 110,— DM, Herbstier. pr. Tg. 80,— DM, Tel. 04154 / 26 19

INSEL SYLT

Appartement-Vermietg. Billy Henke Ferien-Wohmungen auf der gesamten insel 2386 Westerland, Wilhelmstraße 6 Telefon (04651) 2 25 74

Priedrichskoog/Nordsee 2-Zi\_Ferienwhg. trei. Tel. 040/ 521 86 88

Kampen – Sylt Exclusive reeigedeckte Haustelle im Juni und September frei, alle Kom-fortmerkmale vorhanden. Tel. 04051/410 51

Kampen - Sylt Reservierungsilicken zum Spezial-preis (Daten auf Anfrage), Apparte-ments und restgedeckte Haustelle mit allem Komfort, Preis ab DM 90,-pro Tag, Telefon 04651/420 00

Kameen/Sylt, Elezathene 1, 8 Pers. ab 11, 9, 83 noch frei, jeglicher Kft., Tel, 040/58 18 79

Koltum/Sylt Komfort-Parlenwohnung für 2-4 Per-sonen frei. Tel. 0821/81 27 56 oder 04651/316 74

Urlaub auf Sylt

Komi, Ferienwhga, u. Landhäuser zu vermiet. Uwe Hoppe, T. 04651/13 70

DIVIDUALISTA Bissum noch Termine frei f. exkl. Perien-App., 2 Zi., Kü., Bad, Balk./ Terr. (4 Schlafpl.), z. T. Seebl, Tel. 04121/20071 (Fran Ziegler) werkt. v. 8-12 U.

20 - 20 - 30 - 50 B R-TOURS CHI Cuxhaven-Duhnen Neue Koud.-Ferienwhg. 1. 4 P. m. Schwimmb. u. Sauna ab 1. 8. 83 frei DM 120,-77g. T. 04721/4 95 65 34 3 8 S

SYLT Komfortable
OTV, 65, Tel. Perion Strandalle, Prosp. and.
APPARTEMENT-VERMIETUNG BALS
Behrweg 1 · 2260 Westerland (0 46 51) 2-42-86 Fewo.dir.a. Strand. Hallenb. Sauna Solar, Farb-JV, Tel. z.B. 4Pers. 48,-71g. 293 Varel 4 0445 V 6311 Strand Paris Nordseebad DANGASTI Ostsee

Keitum-Syit. Haisonette I. Reet-dachbs., Sackg., f. höchst. Anspr. 4 (5) Pers., 100 m² Wil., eig. Terr., fr. b. 26. 6. u. 19. 6.-8. 7. sow. 13. 8.-28. 8. Tel. 04651/32285 Reetdachkate Geitinger Bucht/Ostsee, ausgespro-chen gemittlich und sehr komforta-bei (Telefon, TV, Geschirrspül/ Waschmaschine, Fahrräder, Garten-grill etc.) noch frei his 16. Juli und ab Anfang September. Auskinfte: Diek-mann, 04643-1338

> Ostsee, Strohdachkate 6 Bett., großer Garten, frei. Tel. 0211/65 41 60

3 Min. v. Strand, Pewo frei, ab DN 35,-, Tel. 04636/714 Sylt/Obb/Mil/C. d. Soi App. fr. 04651/7745 Ostseebad Grömktz, 60 m² Pewo, ruh. Lage b. 4 P. frel; 90 m² Pewo b. 6 P. fr. b. 14. 7., T. 04135/215

Vermietung - Betreuung - Verwakung eL 0911/54 02 03, ab 18 U. 04651/4 12 94 Südi. Nordsee · Bensersiel oder Insel Langeoog er, Dusche/WC, direkt am Wasse Aquamarina 04362/87 82 Mod. Apartments und Ferienwohnungen zun Selbstbewirtschaften mit Schwimmbad, Sau-na, Solarum, Restaurant, direkt am Strand Ostseeresidenz Damp 2000 Komfort-Perienwohnnogen u. Zeltdach hänser vermietet Spittler, Postf. 100 2335 Damp 2, Ruf 04352/52 11

tsdorf Kft. 1%-Z.-Apt. fr., TV + Tel vorh. Schwimmb. Sanna, Tennis hwimmb. Sauna 040/670 30 14 Damp 2000/Ostsee

ockhaus f. 4 Personen frei Tel. 040/641 31 52 Scharbeutz Ferienwhg., 1-3 Zi., strandnah, ab DM 40,-, T. 040/50 57 37 od. 08921/546 47 Nordstehad Dungant FeWo, m. H.-Bad, F.-TV, Tel., Strand-lage bis 9. 7, krankheitsh. wieder frei. 20%. Preisnachlaß. Tel. 04451/

Ferienappart., neu, l. Privat-Hau-bis 4 Pers., ab 10. 7. noch frei. T. 949/325 27 34

Bung b. 6 Pers., 60 m zum Wasser, Terr., Gart., TV., 57 m², pro Tag DM 100,-, Tel. 04121/6 22 43 Gepflegtes Ferienhaus, dir. a Mend. Hafen, f. 5 Pers. geeign, gr. Wohn-raum, Wintergarten, 2 Schlafräume, pro Tag DM 195, v. Priv. Tel. 04503/ 35 42

Traveniinde/Markim, 2-Zi-Lux-App., Seeblick, a. Komf., Garage, Schwimmbad, Tel. 040/602 40 01

TRAVEMUNDE Komf.-Ferienwohnung, Kaiserallee Terrasse, Garage, 50 m Strand, 040 229 93 97

Trevendada, Ferienappartem Tel. 04502/53 53, 10-13 Uhr

Schleswig-Holstein Lindqunis/Schleiufer gemiti, Perienwhgen, Boots Llegewiese, noch Termine 04641/88 25

Malente
2-Zi\_Kii\_App, z Sebsibewirtschaften, maz. 4 Pers. (Wöchenti. Reinigungsservice) m. Küche, Bad, TV,
Schwimmbad, Sauna, Sportraum, DM
110,- bis DM 125,- tgl. 7, 04523/30 33

Schwarzwald

Blumendorf Sasbachwalden Bereich Schwarzwaldhochstraße. Neue komf. Ferienwohnungen. Parb-TV u.v.a. Beitwäsche vorh., sehr ruhig, 2-5 Personen, ginstig, Anfragen: Fuhrmann, Dresdner Str. 23, 7502 Malsch, Tel. 07246/89 06

Mogelweide Das herrlich gelegens, individuelle, in seinem besonderen Stil einmalige HINTERZARTEN mit Ferlenwohnungen im exclusiver Landhausstil und mehreren Gesell-

maraumen. Terbprosp. 22 07652/5040+1737 Se Witte, 7824 Kinterzerten Schömught/Schmou rienwohnungen, auch in der Ferienzelt noch frei Telefon 07722/45 48

Neu einger. komf. Fer.-Whg. bis 4 Pers. in rubigster Villenwohnlage frei. Bitte Hausprospekt auf. Tel.: 08821/86 21

Kft. Ferieawkg\_/Oberstowl

TV, Spilm., Vor- und Nachsalson be-sonders preisw., Tel. 62134/9 07 37 oder 5 74 73

Luftinsrort Lum, Bayr, Wald, Ferien-woling., b. 13 Pers., direkt a. Wald, Tel. 09943/1076

Meturperk Beyer. Rhön, 4 Fer whgen frei, kpl. einger., Rrw. DM 15., Kind. DM 18., Fer whg. 1. 2 Pers. DM 40., alles loki. Pamilie Martin, 8789 Whoffiecken, Bahnhofstr. 25, T. 08745/3048

Reit im Winid, Komfort-Ferienwing 2-4 Pers., schöuste robige Lage, ; 21, Balton, Rad, Du., Wolmidt, FV Liegewiese, bis 12, 7, und ab 15, 8 frei. Tel. 05541-336 96

Simasee/Chiemsee Lax. Dechstudio, ruh. Lage, Gebirgs-blick, Priem 10 km, Simasee 3 km (wärm. beyer. Badesee), 4 (8) Pers., zu verm. ab 8. 6., Tel. 089/609 26 34

Wohnung (Ferienwohnung), in herr-licher Lage im Bayerischen Wald Flath im Wald zu vermieten. Tel. 0911/89 76 55 ab 19 Uhr

Bayern Verschiedene

Sodensee – Rudolfzell, Ferienwig. im Kurgebiet Metiman (5 Betten) be-ste Lage, 2 Min. z. See, Juni u. Sept. noch frei, Tel. 07732/30 75 BODENBLAIS/Bayr. Wold, Fewo. / Pers. frei bis 51. S., Tel. 02822-54 83 Eine gute Idee!
Ferien im schönen Pfürzer Weid:
Neues Appartementhaus in Bod
Bergenbern, ruh. Lage, Nähe Kur-park, ideel f. Rollstoblitcher, günsti-ge Micharles. Ferien im Fichtsigebirge 1 sep. Ferienwohnung m. Terrasse, 2 Ferienwing, mit gemeins. Kliche, hausetgene Saune, Garagen, Tel. 09238/12 15

Berchtesgaden, 2-Zi.-App., ruh., 2-4 Pers., Shdbalk., Watzmannbi., TV., Garage, H'bad, T. 089/56 68 71 od. 08052/13 33 ge Mietoreise. Antragen unter Tel. 04343/557 ----Garmisch-Partenkirchen Neu erb. Komf.-Perleuwohungen, rui Lg. (2–5 P.). J. Ostler, Gästeh. Boarlebo Brauhausstr. 9, 7el. 08821/5 06 02

Titisee/Hochschwarzw.

Neu: Fer'whg, his 4 Pers., bea, Lage u. Ausstatt., sāmtl. Komt., Garten, 50-80 DM, Tel. 0721/40 32 10 ab 20

Uhr + Sa./So.

Wilshod: Thermalbad, Fer'whg. (2 Pers.), gemiti, ruhig, am Wald, Best-anasi., DM 45,- inkl. Wische, Tel. 0721/40 32 10 ab 20 Uhr + Sa./So.

Badenweiler

Top-Appts., 1-4 Pers., such mit Ho-telserv., aller Komforti 50 m zum Bad, Park u. Wald Romantik Hotel Some 07632/50 53

Ferienhaus om Budesee (Nordheide), 4 Pers., TV, Kachelofen, 50 DM tägl., zu verm. ab 18 U. Tel. 04261/ 8 27 79

Teutoburger Wald —
Tecklenburger Land
Altes Heuerhaus (Banernkotten), völig renoviert als Ferienhaus, komplett in vermieten. Große Wahndiele mit Kamin, Elektro-Heizung, Küche, 3 Schlafräume 4-6 Betten, für gehobene Ansprüche. Nicht unter 3 Tagen, Woche 320,- DM. Prospekte und Näberes Telefon 05451/2501

Berlin-Besucher l-Zi.-Appartements in ktyll. ruhiger See age ICC- und Kudamm-Nähe zu vermie 030/892 40 40

Ponybof hat noch Ferienplätze frei. Tel. Stade 04141/443 54

Obertagen/Bodensee, Komf. FeWo bin 6 Pers., 2 Zi., Kh., Bad, Farb-TV, Tel. 07034/61 33 Tolie Eröffmangspraise: 4 Pers. App., Juli ab 390,- Badehaus TT. Spielothek, Brotbal-ten, Volleyball us., viel Spaß, Sport u. nette Leute in urgentid. Instor. Fachwardhäusern, Hofmathe" 3558 Rosenthal, 08458-474

Traumuriaub a. Bodensoe Perienappartements für 4 u. 8 Personen, direkt am Ufer, zu vermieten. Prospekt u. Buckung unter 1.RS – 7700 Singen, Scheffeistr. 11 Tel. 07731/623 89

Sehr schönes Ferienhaus mit Kl.-Hei-zung auf der Insel, Fur, in dem Lim-fjord im Juni, August und September zu vermisten, 6 Personen. Fern-sprechnummer: 00457/35 29 02. Adr.: Bjarne Jakobsen, Marupvej 25, 6900 Skjern, Dänemark

Ferienhaus in Dänemurk om Meer, preis-günst, 20 vermieten, Tel. 9521/88 81 99

Fortenheuser in gang
DÄNEMARK

\*Foto und Grundries von jedem Heus \*
STRANDURLAUB \* Kal Jenser
STRANDURLAUB \* Kal Jenser

Ferienks. DK/Nordsee Flatting Lem-vig, kpl. 8 P. + Hund, mod, einger., Sanna, 2006 Kr./Wo. exkl. Strom, A. Midakard, T. 00457/88 71 70 (abds)

Osterreich

Körnten:
Spitol/Milistitter See
Hoch Ferienwhen, f. 2 Pera. Juli,
Aug. fr., 60., p. Tag pl. Rebenk, Grill-tert., Liegew., Badetah. am See inbe-gr., 0043-47 62-41 20 (zw. 18 u. 20 U.)

58 % Nachlaß

aul Kit-App. am Wolfgangsee Tel. 0221/61 20 42

Ferienwohnung

in Bad Hofgastein

für 2 Pers., großer Südbalkon mit Blick auf das Angertal, Sauna I.

Hs., entzückend eingerichtet, Nähe Bergbahn, Thermal-Hal-len- und Freibad/Kurzentrum • Juni/Juli frei.

Tel. 040/536 52 45

• GFRLOSPASS/ZRLERTAL - herri. Wandergeb. + Segeln + Ten-nia, Komf.-Ferienks. 1, 2-8 Pers, kin-derfrdl, T. 089/859 92 32

• Roto und Grundries von jedem Heus •

Dänemark

historii a.d. fiordisce, Ostsee, Lumford, Inseln schünke, lenderfreund, Friedrich a.d. fiordisce, Ostsee, Lumford, Inseln schünke, lenderfreund, Friedrich a.d. fiordische State a.d. footset fabati bis 25/6 u. ab 13/8. Austillumfethser er Katstog and t.a. Grundrissen u. Fotos. Fretundiche, perstelliche Beratung. Aut. Buro Sonne und State a.d. Seiner Schünken Beratung. Schünken auch samstags und sonntegs. Tel. 00458-245600

Ferienhäuser in Dänemark Foreign Sie kontenios umeren Farbitatziogan N° NORDISK FERIE

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND
Gehep Sie schneif und sicher – 30 freie Angebote m. Bild werden für Sie durch
unsere EDV ausgesucht. Solortige, kossenlose Zusendung. Bitte Termin u.
pPersonensnzahl nicht vergessen. Häuser überall in Dänement. Dimische Sommerhaus Vermittlung Seit 1963 Kongerspade 123, DK-6700 Eablerg. Durchwehl 00455 12 28 55

FERIENHÄUSER NORDSEE - DÄNEMARK

Dänemark rhaus, 60 km nördlich von Ko-

penhagen, voll eingerichtet für 4 Personen. 10 Min. Farradfahrt zum herrlichen Dänenstrand. Pahrräder z. Veris. DM 650,- pro Woche alles inki. Tel. 07531/290 00

URLAUB IN DÄNEMARK Ferienbäuser an den sehömsten Stränden der Nord- und Ostsee, des Limfjords sowie der Insel Seeland. Fordern Sie kostenios unseren Kata-log an: Ferienbansvermittung B. KNKITZ, Sennels, DK-7700 Thisbedt, Dänemark, Tel. 0045 7 98 54 66

Sehr nah am Strand

haben wir 6 Ferienbäuser frei. Auch in der Hauptsaison. Nordsee und Kattegat, Dänemark. nordstrand

Autoris. Ferienhaus-Vermittlung Jyllandsallé 46 DK. 8000 Arhus C. Fernruf 00 45 6140288 Auskunft übers ganze Wochenende

Ferlenhäuser in Dänemark Insel Bombols Komfort-Ferrenhänser auf Bornholm und Seeland frei in Hauptsalson. Glinstige Preise im Juni und Sept. Farbkatalog in Deutsch (108 Seiten) kostenlos. BORNHOLMS

SOMMERHAUS-VERMITTLUMB DK 3770 Allinge, Havnegade 2 Telefon 00453-980570 **6 jellerodde an Lenwig** imerhans, 6 Pers., 425,-/Wo.

insel Als (Alben) Odnemark Ferienbluser, Whg. a. Bauernhöfen. Nord-Als Turistservice, Storeg. 85-s, DK 6430 Nordborg (00454) 45 16 34

Tel. 00455/22 20 11

SONDERPREISE – Odnemark Fortenhauskatalog gratis SKANDIA, Marsweg 23, 2390 Flensburg, T. 0461/636 19

Schweden

Ferienhäuser in Schweden An Seen und Filissen, an der Kliste und im Wald. Überali an den schönsten Plätzen der Natur. Ab 1911 300, //Yoche. Auch in der Hochsalson.

Amtliches Reisebüro der Dänischen und Schwedischen Staatsbahnen

IORDEN

Schweden nhäuser, Blockhäuser, Bau Katalog anfordem i i

Box 117, S-28908 Knistinge, T. 804644-606 Schweden -- Wastküste hast IJSm 50 km nördl. v. Göteb., kpl. einger., renov. Bauernhof, f. 4-8 P., frei ab 28, 6, Tel. 0048-303-15446 od. 17326

Kft. mod. Semmerhum. 3 Schinfri., 4
Betten, am Sommen-See/Schweden,
v. deutsch. Besitzer priv. z. verm.
Absol. Rube an bester Seelage, ind.
Motorboot u. 4 Übermachtungen in
2-ZI-Wing. Stockholm. (Do.-Mo.).
Mind. 2 Wochen, à Wo. 1850,- skr.
Besitzer: 0048-8-858361 (früh mor-

Ferienhaus/Schweden 1923 besenders preiswert
Attraktiv gelegene, gut eingerichtete
Hänser in Süd- und Mittelschweden.
Viele in Strandnäbe oder an Seen, oft
mit Angeln, Boot oder Fahrrad.
Informationen bei Reisebürros oder
HNTER HOLIOAY AB, Lille Kmgagatan
1, S-41108 Göteborg, Tel. 004831 13 67 57.

iji AMD/Schweden Mod. Ferhäus, a. Meer, beguem u. gat möbl. Baden. Wand., Fisch. Ruh. Lge. Priv. DM. 450-700/w5. Gillerfalk, May. 37C, S-222 43 Lund, Tel. 0048-46 13 24 04

Zentral in Göteborg Fer wohg. 100 m² i. ein. Zweifam'hs. m. Gart., 3 Zim., Kliche u. Bad (6 Bett.), cz. 6 km z. Meer p. Wo. 300 DM v. 10. Juni bis 23. Juli zn mieten. Tel. 004631/31/14 86 62, nach 18 Uhr

Smaland/Glasreich 3 Stunden Antofahrt von Trelleborg in schöner Gegend wird Laxusferien-haus m. 6 Betten verm. Bad u. Fisch-fang in See. Enderboot in Miete ein-gerechnet. DM 500 pro Woche. Auf-wort an Juristkonsuit HB, Lugna Ga-tan 17, S-21159 Amimoe, Schweden

**FJORDFERIEN** IMMER NOCH MÖGLICH

Den norske Hytteformidling Bergen A.S KARATEN 10, N-5000 BERGENINORWEGEN TEL. 004 75 31 66 30/TELEX 40025

Frankreich

COTE D'AZUR andhiuser and App. vermietet: IN MOPART GMBH, Stadumstr, 65, 228 Westerland, 22 0 46 51/50 21

vermittelt für Vacaпces France VF Ferienhäuser und-wol in Frankreich jetzt mit Preisnachlaß, im Juni-Juli und August noch Termine fr Juni jetzt zum halben Preis. Telefon: 0211 / 58 84 91

🗕 Ursula Lotze 🕶

ihr Spezialist für France Villen, Appartements, Hotels an allen Kild einschl. Korsika – ausführlicher Bildketek Agence Française voletraße 25

000 Stuttgett 1 et 07 11/25 10 10 251019 Just/Juli nock treie Termine an allen Kliste

Toulon/Södfrunkreich Schöne Ferienwohnung für 4 Perso-nen, 8 km zum Strand, Juli/Angust im Monat 1230,- DM, Juni/September für 15 Tage 550,- DM. Zu erfragen: Tel. 06171/7 57 38 ab 19 Uhr

FERIENHÄUSER Atlantik-Mittelmeer Bretagne - Aquitaine - Landes Côte d'Azar - Languedoc Coste Brava (Spenier) JEAN JACQ GmbH HONSELLSTRASSE 8 D - 7640 KEHL AM RHEIN 28 07851 73001 1 0753 652

Côte d'Azur La Croix Vaimer, Rit-Ferienwoh-mmg, 2 Zimmer, Ritche, Bad, WC, Balkon mit Meerbl., Sandstrand, Ten-nis, Sw.-Pool, Frei vom 28, 5,–23, 6, 83 und vom 19, 7,–24, 9, 83, Tel. 04103/8 66 27

CÔTE D'AZUR June bis Oktober, in Autibes, Cannes, St. Maxime, Le Lavandou, La Ciotat, etc. noch avernatiein. Katalog bei COTE D'AZUR-RESIDENCES GMBH, Geigelsteinstr. 18, D-8210 Prien – 2 8 80 51 / 37 86 + 10 00

franz. Südatlantikküste? WIR sind DIE Spezialisten CiubAtlantique Beauner Platz 5 — Postfach 273 D-6140 Bensheim 1 — Tx 488481

Farienants, m. Bootslingepl., Mittel-meer, Port Bureares h. Perpignon, dir. a. Jachth., f. 4 P., gr. Terr., Perienanl. ganzi. seotim., bewacht, Schwingsh., Tennis, Spielplätze, alle Wassersportarten, wochenw. od. linger zu verm., auch ohne Liegepl. Hinger zu verm., auch ohne T. 06131/36 55 62

Ferien L. Laquedoc-Roussillon zzi verne.: sehr komfortable, mö-blierte Appartements, Textil- und FEK-Strände, Nettopreis pro Woche, Locap S. A., B. P. 546 P.34300 Cap d'Agde Tel. 003367/94 71 46 – FS 480562 F

KORSKA — Lexesvilla v. -Appartme. Juni/Juli frei. Tel. 0711/257 13 82 od. 257 16 84

PROVENCE -- COTE D'AZUR noch einige Perienhäuser in idyllischen Dörfchen im Gebiet Grasse - Vence -- Nezza frei A. Scheins, Harscampstr. 10, 5100 Auchen (0241/73648 od.

25742) PROVENCE Apps. 2012 See/Meer
PROVENCE N. Carrangese, Tel. 828371/824882 Côte d'Azur Hyeres, Appartement, 100 m vom Heer, für 4 Personen, von Privat frei. Tel. 04165/62 65

Spanien

Gran Canaria, Maspalomas, 2- 11. 3-Raum-Lox.-Whg., DM 39.- pro Pers. 11. Tag. preisw. Prüge. Tel. 02554/233

Costs Bionca, Horaira, Peticavilla, 102 m², 3 Schiafz., 2 Bšd., Wohmm. m. Ršdecke u. Kam. 40 m², KB., Terr., v. Priv. ginst. z. verm. bis 18. 6., 30. 7.—21. 8., ab 15. 9. T. 04944/2350

Bei Calpe Lux.-Bung m. Pool, b. 4 Pers., p. Tag DM 70.-, ab Aug. fr. T. 04102/55288 AMPURIABRAVA Whg., 2 Schlafzi, etc., DM 600,- p. Wo. Tel. 02191/86464

Haizu, Ferien auf Komfort-Segelschiff Sonderpreis DM 770,-/Pers./Wo., inki. Verpflegung, Tel. 02151/75 27 87 ibizo, Ferienhaus mit Swimmingpool, Tel. 82151/76 63 27

INIZA/Botofoc, Haus I. Traumlage a. Meer, 3 Schlafz., 2 Båd., Kü., gr. Terr., ab 6. 8. freil T. 089/859 92 32 Helm, Dechterr.-Whgen u. Bliuser v. Priv., 4 Betten, ab DM 90,-/Tag. Tel. 040/46 20 31 od. 605 22 78

> Marbeila Urban, Los Monteros, lux. Bungalow eleg. möbl., 7 Bt., 3 Bid., herri. Südgarten m. Pool, zu vermieten. T. v. 8–10 u. 18–20 Uhr 040/86 06 82

ibize, Ferienhans mit 3 Schlafzi/Bad, Pateo, am Rande San Antonios zn vermieten. Tel. 030/813 12 52

Bungalow in Chib-Anlage, Woche al DM 95,-: Tel.: 089/55 57 15 Cas Picafort/Mailoren u. Altenaui Harz Pewo zu vermieten. T. 04182/7833

ibiza

Costa Sienco Altae Albir, Ferienhans 6 Pers., mit eig. Schwinmbad + Ten-nisplatz sowie Bungalow 2-4 Pers. mit Tennisplatzbenutung ab R. 8. 83 frel. Tel. 0211/43 62 58 oder 27 66 32

Gras Canaria, Playa del Ingles App's C. Kurz- u. Langzelturlauber T. 040/604 76 43

Schweiz

Montana-Crans Espainten — Curling — Ski usw.

Appartements u. Chalets zu verm., z. B. Appartem. f. 4 Pers., 1 Wo. Pr. 440,Informationen durch FMADVISA- Boutans, rue du Rawyll, Tel. 027/41 2.04

Schweiz/Wells (Somstel)
fift-Ferlenwhg., 160 m46 Peta.,
preisglinstig zu vermieten. T. 02191/
6 11 37 AROSA groubleden/Schwe
Rothersbilck\*:
Top-Appartements bis 6 Pers
Großes Hallenbad, TennisSomeshallen

Squashhallen. Tel. 004181/31 02 11

Braunwald

Östlicher Zürichsee

2-Zi\_Kft.-Whg., Fernsicht, gr. Terr. Tielgar., sFr. 58,-/Tag. 040/722 44 65

Forlamming, im Tessin nahe Locarno im 2-Pann.-Hs. Rilek and Lago Maggio-re bis 5 Pers. Itel ab 17. 7. Tel. 0451/ 79 18 68 autofreier, aipiner Ferienort, mod. Appartemente 2–8 Betten ab DM 350,-/p. Wo. Reservation: 0041/1/ 363 16 05

Chaler

im Berner Oberland (Adelboden), am Hang, herri. Rlick, 4 Betten, aller Komfort, pro Tag 60,- sfr + Nebenko-sten, noch Ferlentermine frei Jani-Okt. Anfragen Tel. 0041/32/73 11 29 (werkings)

Za vermieten in Seelisberg/Schweiz, ca. 850 m ü. M. Perienwohnungen mit prachtvoller Anaricht auf den Vier-waldstättersee, ideal für Bade- und Wanderferien in hertlicher Bergweit. Rudern in Bergseelt und See. Tal. 8041 45 51 22 84 Ascono, Lago Naggiere/Testia, gemittiche Wohmung, 3 ZL, KDB, 2 Balkone, Nihe Lido, Golfpiatz und Piazza, 4 Pers., pro Tag DM 100,-, Tel. 02104/5 22 15

Ascone, TL, Traumurib, allein i, Vilia m. Garten, Pool, absol. Ruhe, Poto-ang, Irei ab 11, 9, durch Prau Ohlig, 04103/60 14, 9–12 Uhr Ascona kft. 1½-ZL-App., kpl. eingerichtet, groß. Balkon, zentr. gelegen, beheiz-tes Schwinznb., Tel. 004193/35 34 25 LASO M./R./Nithe Ascens, Why. 199 ss<sup>2</sup>/58/Hollenbad, Frei ab 1. č., 183,-DM/Tg. Nits. Tel, 06454-74 38

Exhibsiv. Urious dir. am Lagamer See Traumwilla, 280 m², 6–8 Pers. kleines Huses, 75 m², 4–5 Pers., mit Schwimmbad, Sanna, Bootsgarage, herri. Garten u. sonst. Komfort oder 1-, 2- + 3-ZL-Komf.-Asp., 2-6 Pers., ab sofort frei, Telefon 0731-787 14

Italien

**GUENDET** VERMIETET

HALLISED SCHLÖSSED UND FEDENWON TOSKANA um UMBRIEN

EHE ORIGINAL-OFFEKTE FÜR QUALITÄTSFERIEN IM LAND DER SONNE UND DER KULTUR Ilm unseren tarbiaen Katalog 1983 – 184 Seiten, mit mehr als 1000 Ferlenhäusern am Meer und auf dem Land, mit Foto der innen- und Außernanisch für Touristen zu erhalten – genögt es DM 6,- an, CLENDET – Postscheckami Kartruhe Nr. 200919-756 – einzuzohlen und Sie werden im umgehend erhalten.

Bestenden bei Unsens Mattens verfanzen bei Unsen beitrebiten.

Bestenden bei Unsen wirderen beitrebiten.

uchungen können bei utgeren vertrogsgebundenen Reisebüros der direkt bei CUENDET S.p.A. 53030 (22) STROVE, Siena/ITALIEN, CUENDET S.D.A. 53030 STROVE, Skeno/ITALIEN

Eine Schweizer Aktiengeseitschaft im Herzen des Chlant

Ferienwohnungen für 1-7 Pera., mit jedem Komfort, beh. Freischwimmb., günst. Preise. Nutzen Sie jetzt die Zwischensalsonpreise v. 15. 5.-15. 7. 83. Aportmenthous Zen Cuttis Fam. Waldner, 1-39012 Meran-Südtirol, sidencezone Maria Trosistr. 24, Tel. (0039473) 340 46, 340 73, od. 310 38

LAGO MAGGIORE Trusmuriusto Cannero Panoramablick, Miete/Kauf 045 32/62 45 TOSKANA Weingut-Appa., Sw'poo Tennispl., T.02637/62481

DM 510,- bis DM 750,14 Tage Adria!!!
Wohn/Villen i. Mil. Marittima, Cervia.
Cesenatico u. Lido Ortschaften, Aber
n u r b. Buchung ab: 18., 25. 6.+ 2. 7
Preisginatige Termine auch frei ab 9
+ 16. 7. Gratiskatolog d.: Hildes
Berbet 040/631 06 31 + 631 50 29 **Ferienwehnungen** 

Toscupa-Urlaub
institutis frei geworden. Renov.,
ait. Bauernhs., 15 km z. Meer, rw.,
volterz, Cecinn u. Pisa, berri. fr.,
ansa., absol. mh., 3 ser. Schl'zi., 2
Bd., gr. WZ. gr. EZ., 2 off. Kam., Kh.,
Genchirrsp., Waschm., Zhz., Ww., Zhgehfran, f. 6-8 P. v., 18, 6.—39, 7. u. ab
14, 9, zz verm. T. 389/30 18 31 Lago Maggiore
Lux.-Whg. frei: Juni, Aug., Sept.,
Tel. 040/550 94 74 2-6 Personen, besonders ruhig i sonnig gelegen, großer Garter Sportcenter mit Tennis aur 400 i entfernt. ALPENCHALET - Familie Pircher, I-39020 RABLAND bei Meran, Tel. 0039/473/97243 Gardasee Tignale Ferienbungalow f. 5 P., rub. Lage, m. Rück auf See, gu verm., T. 6521/ 31 14 92

Verschiedene

Farbkatalog a Touriex

®Eordern

Ferienwohnungen u. Bungalows sper. Toshana<sup>a</sup>

Terracina am Meer

Bung. + App. 17. 7.–13. 8. u. ab 28. 8, frei, Juni Sonderpr., Tel. 0821/915 36

Ferienwohnung Florida/USA Ferientwohnung Florida/USA

Vermiete in Fort Landerdale/Florida sehr schöne und komfortable Rigentumswohnung direkt am Meer, Herrlicher Ausbilek auf die Karibik. Whng.:
ea. 90 m², 2 geräumise Doppelschlafzimmer, Wohnzimmer (mit Eßecke ea. 36 m²), 2 Badeximmer mit WC und Duschen, große Wandschränke, Rüche und Balkon. Komplett eingerichtet mit zentraler Klimaanlage für jeden Raum. Eigener Haus-Service für Säuberung und Parken; 24 Sid. Security!

Metzins: 4 Personen US-Dollar 70,-/Tag, 2 Personen US-Dollar 40,-/Tag

RLDACH HERFELDT, GUT POMMERROF, 5472 Plaidt, Tel. (22832/5877 (n. 19 Uhr)

Griechenland/Chaikidiki
Wegen Krankheit im Juni/Juli freigeworden: Schöne Ferienwohmung, 4
bis 6 Pera, dir. am Keer, zum Sondamatel.

SONNENURI. – PORTUGALIALGARVE
Wir haben in diesem Jahr wieder eine
große Auswahl am Ferienhäusern
und Appartements für Sie zusamderpreis. Tel. 089/80 53 89

Clearwater Beach, Condo, 135 m², 2 Schlafzi., 2 Bä., Wozi. + Fla'room, Kū., max. 5 Pers., berrl. Blick, dir. 2. Heer, DM 125,- Tag, ab sofort frei. Tel. (06172) 4 15 34 KORFU -Reisen, 2 Hamburg 13, Johnsallee 8, 040/44 30 34 Villen, Ferienh., Hotels mit od. o. Anreis

Florida - Golf v. Mexiko

Dänemark/Frankreich/USA Ferienhäuser, Sörensen, Dorfstr. 36 A 3012 Langenhagen 8, Tel. 0511/741011 TÜRKEI Apps. am Meer in Alanya Tel. 02637/62482 Fiorida W. Palm Boach App. 2 Pers., 1 Woche DM 350,-Lux.-Villa m. Pool, 300 m z. Strand, Schlafzi, 1 Woche DM 1250,-Tel. 02191/664 65

**FerienWohnungen** 1500 Objekts in Frankreich, Italien, Jugoslawien, Osterreich, Spanien Alle Informationen im kosteniosen 64-autigen Programm 1983

inter-chalet 7800 Freiburg - Blemanckales 2a Tel. (0761) 210077, Telex 7721544

Griecheniand, Pelopannes Zi. dir. a. Strand, ab DM 25,-, T. 04421/315 51 Holland

in der Nikke vom Smeeker See stehen 21 Luxus-Appartements zur Verfü-gung mit Zentralheizung, Dusche, Tollette, komplett eingerichteter Ki-che, Farbiernscher und Terrasse oder Balkon am Wasser. Vorhanden sind Restaurant und eine Skipper-bar. Sehr geeignet für Wassersport-ler mit Möglichkeit zum Meten von Booten und Surfbrettern. Ausklinfte und Reservierungen: 0031/5153/444 SONNEHUR. — PORTUGAI/AIGARYE Wir haben in diesem Jahr wieder eine große Auswahl an Ferlenbäusern und Appartements für Sie zusam-mengestellt. Vor- und Nachsalson stark reduzierte Preise. Kostenloser Farbkatalog von: CASA AIGARYR, In-formationsbüro für Deutschland S. Bayley C/o K. Potempe, Ezmattenstr. 22. 7800 Preiburg-Tlengen, Tel. 07664/22 75 ab 18 Uhr GRIECHENLAND Villen, Fer'whyen, App. Festland/Inseln Fährschiffe, Fküge, Immobillen, Tel, 02 28/48 54 07, Johanna Burggraf, Kanneliterstr. 43, 5300 Bonn 3

Ferienhous Holland bis 9, 7, u, ab 20, 8, frei. T. 02102/6 08 23 od. 2 25 50 ab \$0, 20 Uhr Ferienks, Cormwell, No., 4 Schlafzi, einger. Kü., Efizi., Bad m. Dusche, Waschmasch., Farb-TV, Gar., Gart., zauberhaft. kl. Ort. wen. Meilen z. Meer, wöch. zn vm. b. 25. 6. u. nach 20. 8, 83, T. 089/16 00 55 od. 13 31 57

Barbados — Luxusvilla mit Sandstrand an der Karibik, inkl. komplettem Personal 500,- US-5 + Tax per Wo. Information: 089/ 470 20 11 od. WS 55425 an WELT am SONNTAG. Postf., 2000 Hamburg 36

irland Ferienhäuser in allen Landesteilen u. Preisklassen. F. J. König, Karl-Haile-Str. 91. 58 Hagen 1, Tel. 92331/86682

Gesucht: **Wohnung in Rom** 

von Professor zu Studienaufenthalt für 3 Monate zwischen Sept. 83 und April 84. Zuschriften erbeten under WS 55444, WELT am SONNTAG, Post-fach, 2000 Hamburg 36.

Nord-Seeland rienhiuser, Strandnähe, gr. lat., v. priv. zn vermieten. T. 040/ 48 27 45 od. 00452//30 83 96

٧.

Ferienhaus Hähe Bad Ischi (Salz-izammergut) bis 5 Pers. zu verm. Anfr. an Fa. Wamot-Aschau, A-5351 Algen-Vogilmb, Tel.-Rr. 06132-44 31 Salzburg, Berchiesgaden, Reichenhall, Ferlenwohnungen in Großgmain zu vermieten, ruhige Lage, Fernschen, z. 7. mit Teiselon, Genger, 030/823 45 92.

Norwegen

Prospekt mit 600 schönen FERIENHÄUSERN anfordern

FORDHYTTER

Gran Canaria Bungalow am Meer, Pool, bis 4 Per-sonen, 60,- DM, bis 11. 7. frel. Tel. (4181-5239

# URLAUS IN BUTSCHLAM



Reiseland Deutschland, Entdecker-Urlaubsparadies Deutschland: für viele weitgereiste Deutsche nur ein weißer Fleck auf der Landkarte. Auch für Sie? Erinnern Sie sich an Ihre letzte Geschäftsreise – oder war es auf der Fahrt in den Auslandsurlaub? -, als Sie unterwegs so gern in einem verträumten deutschen Städtchen Rast gemacht hätten? Als Ihre Frau sagte: "Daß es sowas noch gibt!" Aber der Wagen – oder war es die Bahn? –, der rollte. Und Sie haben sich damit getröstet, daß der nächste Urlaub ganz bestimmt kommen würde, und dann, ja dann, wollten Sie Deutschland entdecken.



Bitte sehr: Er steht vor der Tür, Ihr nächster Urlaub. Wo bleibt sie, Ihre Entdeckerfreude?

Das Ferienland Deutschland beginnt bereits auf dieser Seite. Entdecken Sie zuerst Ihr Urlaubsziel aus dem vielseitigen Angebot der untenstehenden Anzeigen. Die Kennziffern helfen Ihnen dabei. Fordern Sie unter der jeweiligen Adresse näheres Informationsmaterial an.

Unter dem Kennwort "Urlaub in Deutschland" erhalten Sie dazu kostenlos unseren fröhlichen Urlaubsaufkleber. Oder rufen Sie einfach an.





haes inklusiv Eminuspreis Taulich geoffns

Europas größte Loopingbahn

30 m hoch

90 km in schnott 760 m lang

★ Heido-Comic-Parade ★ Seelowen-Show

Einschienenhochbahn Riesenkrake Westerneisenbahn Koggenfahn

Fredeburg

klein

® Deimann

Fotel

Alligatoren-Show

Wandern im SCHMALLENBERGER SAUERLAND

Schmallenberg 5948 Schmallenberg 5948 Schmallenberg Fredeburg Fredeburg Tel. 0 29 74 / 70 37

**Kleins Wiese** HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

Des gepflegte, komitortable Heus in ruhiger Waldiage.
Saura - Solarium - FitneBraum - Kaminzimmer - gemütliche
Autenthalisraume - Sonnenterrasse - Frühstlichsbufett.

- Individuett • behaglich • gastlich
Bitte Hausprospekt anfordern!

(Hochsauerland) · Telefon 02974/376

5948 Schmallenberg-Fredeburg

\* Floffahrt

Monzapiste

Fredeburg 5948 Schmallenberg







Ferienziel zum Entdecken und Erleben NATÜRLICHE würzige Atemluft und Ruhe NATÜRLICHE unberührte Wälder, Flüsse und Seen NATÜRLICHE herzliche, gediegene Gastlichkeit

NATÜRLICH auch Kur und Fitness NATURLICH ein besonderer Ferientip NATURLICH fordern Sie unseren neuen Farbprospekt an

Geschäftsst.: Naturpark Elbufer Drawehn, 3130 Lüchow, Tel. (05841) \$35

Fotel Waldwinkel 4796 Birthird Section Samurian
Die Sormige Ferienzussel für Heren Urland



#### tourist magazin URLAUB IN DEUTSCHLAND





ZUMWilzenberg 5948 Schmattenberg-Winkhausen HOCHSAUERLAND-T. 0 29 75 / 5 11











Sie wohnen: in einem Komfortappartement m. Salon, Schlafzimmer, Vollbad m. WC. Pantry. Loggia (50 m²) Sie zahlen: DN 118,- pro Person für zwei Übernachtungen mit Frühstück

50-m2- od. 85-m2-Komfortappartements zur Selbstbewirtschaftung (o. Frstck. u. Bettw.) Sie zahlen: DM 55,- od. DM 95,- pro Tag zugl. Endreinigun

Großes Schwimmbad m. Sauna u. Kegelbahn im Hause

Telefon: 05322/5 20 11 · Telex: 957 627 apart-d





stasti, anerk, Luftkurort im wald- und wildreichen Sciling (300 – 500 m), zwischen Harz und Weser ist das ideele Wandergebiet für Sie. Großes Freizeitangebot, beh. Freibad, Terrassen-Campingplatz, großes Waldgehege, Ü/F schon ab 13.– DM, VP ab 25.–; Fenerwohmung 28.– DM. Wochenendiahrten zum "Hardegser Sauschlinkenessen". Prospekt kostenios anfordern: 600-Jahrfeier v. 10, 8.–15. 8.83 mit großer Festwoche

Kurverwaitung 3414 Hardegsen 1
Postfach 10, Telefon 0 55 05/10 33

#### Das Leinebergland



Urlaubstip für Kurzentschlossene · Hallenbäder, Freibader, Badeseen, Bootssport

 Markierte Wanderwege, Sehenswirdigkeiten
 Heilbad für Rheuma, Ischias, Gicht v. a.
 Thermal-Sole, Frei- und Hallenbad
 Hotels, Privatpensionen, Ferienhauser, Bauen Hotels, Privatpensionen, Ferienhäuser, Baue Vollpension ab DM 22,-, Ü/F ab DM 11,50.

86 Zimmer, 172 Betten, alle mit Du/WC, Farb-TV, Radio, Minibar Sauria, Hot-Whirl-Pool, Fitness-Center, Squash-Courts, Kosmetik Hotelber, Restaurant, Tanz-Café, Kneipe mit Biergarten Wochenend-, Ferien-, Sport- und Feiertagsarrangements

\*\*PERSONAL INOTES!\*\*

21

Die feine Art der Entspannung

in der Kuranlage Löhne im Staatsbad Oeynhausen Bültestraße 13, 4972 Löhne-Bad Oeynhausen, Tel. (05731) 844-0



Bilderbuch



MAZIVIM .. das Idyllische

Dus Sommerdrungsmant 1983 vom 18. 6. bis 51. 8.: 14 Tage zum 18-Tage-Preis
14 Tage zum 10-Tage-Preis DM 1250.- inkl. Halbpension im Doppelzimmer,
Einzelzimmerzuschiag DM 10.- pro Tag
SCHWIDMEN. SAUNIEREN. SEGELN. SURFEN. SONNEN. SPAZIERENGEHEN. GRILLABENDE, GEFÜHRTE WANDERUNGEN, GYMNASTIK
Direkt vom Hotel in das kristalliklare Wasser des Titisees
informieren Sie sich über unsere kinderfreundlichen Ausgebete Informieren Sie sich über unsere kinderfreundlichen Angebote. Wir würden uns freuen, Sie bei uns wilkommen zu heißen MARITIM Titiseehotel Seestr. 16 · 7820 Thisee-Neustadt · ☎ 07651/81 52 Telex 77 22 304

**1111 SEE** 2190 Cuxhaven Döse, Tel. (04721) 470 91

Badhotel Stemhagen Urlaub direkt am Meer, für Anspruchsvolle im bestausge-

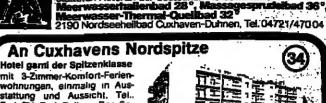

stattung und Aussicht. Tel.. Farb-TV, Bad, Balkon, Bar, Soarium, Sauna, Spielzimmer für lennis, Billard, am nahester zum schönen Sandstrand u zum Weltschaftahrtsweg, ganz-



ab 14,-. Voll- u. Halbpens., Ferienhäuser u. -wohnungen an der See u. auf dem Lande.





Der Landkreis Wolfenbüttel - im hügeligen Harzvorland gelegen – gehört zu den letzten Gebieten, die heute noch unberührt von der Hektik, weit ab vom großstädtischen Treiben, ihren ländlichen Charme bewahrt haben.

Fremdenverkehrsverband Landkreis Wolfenbüttel Bahnhofstraße 11, 3340 Wolfenbüttel, Tel. 05331/84408



vewer waer

Frühjahr im Oberharz - Grön schimmert zart und frisch. Morgen duften kühl und klar. Tage zergehen gelöst und ohne Streß. Kenner schwö-ren darauf: Dies ist die schönste Urlaubszeit. Sonderaktion:

7 Tage wohnen5 Tage bezahlen!

Buntenbock | Clausthal~ Wildemann Zellerfeld Tel. 0 53 28 4 H Schulenberg Altenau/Torfhaus

#### 1 Woche Wanderspaß im Oberharz

in komfortablen Appartements im Ferienpark Altenau, inkl. Wasser, Strom, Heizung, TV, Bettwäsche, Endrelnigung, Kurtaxé sowie zusätzliche Leistungen:

täglich Schwimmen im Hallenwellenbad eine Hochmoor-Tageswanderung eine Wonderung am Dammgraben jeweils mit kundiger Führung

Teilnahme an einem Harzer Heimatabend ein gemeinsames Mittagessen



ARBEITSGEMEINSCHAFT »URLAUB IN DEUTSCHLAND«

HAMBURG, TELEFON 940/381443

Stadt Bartla Luk then State in a Bede'::::::

(gro-Kann, Sznapik jei ce 2 di dā 3.Sc3 gi ilci Sgi 6.Sgi e endeut: Lesser als d Erachters folgend

18914 Nach 9 5 0 D MSg3 c5 stand ich mit Internationalen 4 11.Ld6: Dd6: 12.8-0ard auf Leben und To 120-0 ca fund zum Au Bld3 a4 14.c4 Nicht

Problem Nr.

Gegen Suds . 3 Sans-West mit Pik-Fünfan. pielen, um seinen Ko

S

e Verteidigung zu Der Tisch nimmt ? drite Karo-Runde Tr fen. Treff word geste zum Konig gespielt u Treif getrum pft. Es fol und Dame, auf die de mai Treff abwirft. Zum Atoutstich, muß jedor

daß der Schlemm **nich** ist: Der Tisch hat not und die Hand 🌩 D 7. Se mit einem Trumpf-Bi Tisch Treff-Dame ab n Trumpf ...antreten\* West Jedoch mit Pil schnappt :hn der Tisc

nDaß wir in unserem einem Gletscher spa werden, hätten wir u gedacht. So wurde o die Glocknerstraße 7 Schonsten Feriener Flonan Carsten Schuler in Bielefeld

me schicken wir ihner hiomalionen über diese Alpenstraße, ihre Umgebi die ophimale Anreise

Großgiockner-Hochalpenstraßen A-5020 Salzburg Rainerstraße 2

GRO

Kärnten

Weg (

Inr Urioubshit in T Pitneß-, Tischtenms-bar, Grillen im Preide VERGNÜGEN, Aktive Radfahren, Tennis : Segein mit hauseig UNSER APARTI

SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

es wirklich nicht: 16.de Se5: 17.Se5: De5: wäre für Schwarz

zwar sehr komfortabel, aber nach

18.Df4! kann Weiß noch das Gleichgewicht aufrechterhalten).

c4 17.g5 cf3: 18.Sg3 (Dies sollte eine Pointe des weißen Angriffs sein

Nach 18... Dd4: 19.Sf5 nebst 20.gf

oder 18...hg 19.Dg5: Se8 20.Sf5

wäre Schwarz wehrlos. Schlägt

Weiß statt dessen sofort auf fo-18.eff;, so stünde er nach Sf8: 19.Sg3 Dd4: ganz chancenlos.) a3! (Ein entscheidender Zwischenzug

- nach 19:b3 Dd4: droht nämlich

matt auf b2!) 19.565 ab2:+ 20.Kb2: (Der Gegenangriff setzt sich auch im Falle von 20.Kc2 durch: Da3

21.gf Da4+ 22.Kc3 Da5+ 23.Kc2 Dd2;+ 24.Td2: g6 25.Sh6: Ta2: und

Die am besten besetzten internationalen Turniere Jugoslawiens finden schon traditionell in Bosnien statt - in den letzten Jahren allerdings nicht in Sarajewo, sondern in der zweitgrößten bosnischen Stadt Banja Luka.

Das diesjährige (in der Reihenfolge schon fünfte) stark besetzte Turnier in dieser Stadt gewannen gemeinsam mit 8½ aus 13 Großmeister Speelman (Großbritannien), Hulak (Jugoslawien) und Adorjan (Ungarn), Folgende Partie hat auch eine eröffnungstheoreti-

sche Bedeutung: Caro-Kann. Szuapik – Speciman 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 de4: 4.Se4: Sd7 5.Lc4 Sgf6 6.Sg5 e6 7.Se2 (Die Hauptvariante des Systems 4. Sd7 lauter 7.De2 Sb6 8.Ld3 h6 9.S5f3 c5 10.dc und nun ist Sbd?) eindeutig besser als die alte Fort-setzung 10...Lc5:, wonach meines Erachtens folgende wilde Va-riante zum Vorteil für Weiß führt: 16.Se5 Sbd7! 12.Sg73 Se5: 13.Se5: 16.0 14Ld2 Dd5 15.0-0-0! Da2: 16.c3 153! 17.g4! Lb7 18.g5! usw.) h6 8.Sf3 16.5 3 Lf4 (Nach 9.0-0 Dc7 10.Te1 b5 11.Ld3 Lb7 12.b3 a6 13.Lb2 0-0 14.Sg3 c5 stand ich mit Schwarz in der Internationalen Deutschen Meisterschaft 1975 gegen Westerinen sehr befriedigend.) Dc7 10.Dd2 wird auf Leben und Tod gekämpft. 12.0-0 c5 führt zum Ausgleich.) a51 13.Ld3 a4 14.c4 (Nicht sofort 14.g4 wegen Dd5 nebst Da2:, aber 14.Kb1

wäre meines Erachtens etwas soli-11.g4 SM 12.SM: ef 13.DM: Se5 14.Dg3 Lg4: 15.M Sd3:+ 16.Dd3: De7 der.) Kh8 (Um nach 15.g4!? mit Sg4: 16.Thg1 Sgf6 fortsetzen zu können – stünde der König nun auf g8, so wäre 17.Df6: möglich!) 15.Thg1 e5! (Der zweite Zweck des 17.Tg1 IS 18.Dg3 Tac8 19.Kd2 Lb5 28.Tac1 fc 21.Sc4: Lg6 22.f5! Lf5: 23.Sd6:! Df624.Dg7:+!Dg7:25.Tg7:+ Zuges Kh8 - nach 16.de Se5: hat nun Weiß nicht das Läuferschach auf h?!) 16.g4? (Und so scharf geht

Kg7: 26. Te8: aufgegeben
Auflösung vom 29. Mai (Kc2,
Ba3, b2, c3, f3, g5; Kd5, Ba4, b5, f4,
f7, g6): 1... Ke6 2.b4 ab3:+ 3.Kb3:
f6! 4.gf6: g5! 5.e4 g4 6.e5 (6.cb5: gf3:
7.b6 f2 8.b7 f1D 9.b8D Db1+) Kf6: 7.fg4: f3 aufgegeben (8.g5+ Kg5 9.c6 f2 10.c7 f1D 11.c8D Db1+ 12, Kc3 Del+ und gewinnt).

Skripewa - Bystrjakowa (Damenturnier, Leningrad, 1983)



Dd2:+ 24.Td2: g6.25.Sh6: Ta2: und
26...Sf6:) Da3+ 21.Kb1 Sh5
22.Sg7: (Noch ein letzter Versuch nach 22.gh g6 23.Sg7 Sdf6! wäre es
aus.) Kg7: 23.gh6:+ Kh2 24.Tg5
(Oder 24.Dg5 Sdf6 usw.) Sdf6
25.Tdg1 Lh3 aufgegeben.
Benoni, Dhugy - Yoffie
(New York, 23)
1.d4 Sf6 2.c4 c5 2.d5 c5 4.Sc3 d6
5.c4 Le7 6.Ld3 0-0 7.Sge2 Sh5!?
8.Le3 Lg5 9.Dd2 Le3: 18.De3: Sd7 Weiß am Zug gewann (Ke1, Db3, Tc1, g7, Ld2, f1, Sb5, Ba2, b2, d4, e3, f2, h4; Ke8, Df3, Td8, h8, Lh2, Sc6, g6, Ba7, b7, c7,

Spinne und Fliege Man kann sich die Wände des

Ganges so vorstellen, daß sie wie ein Karton aufgeschnitten und ausein.

andergefaltet werden. Je nachdem an welche Seiten man die Schmal-

Das große Kreuzworträtsel

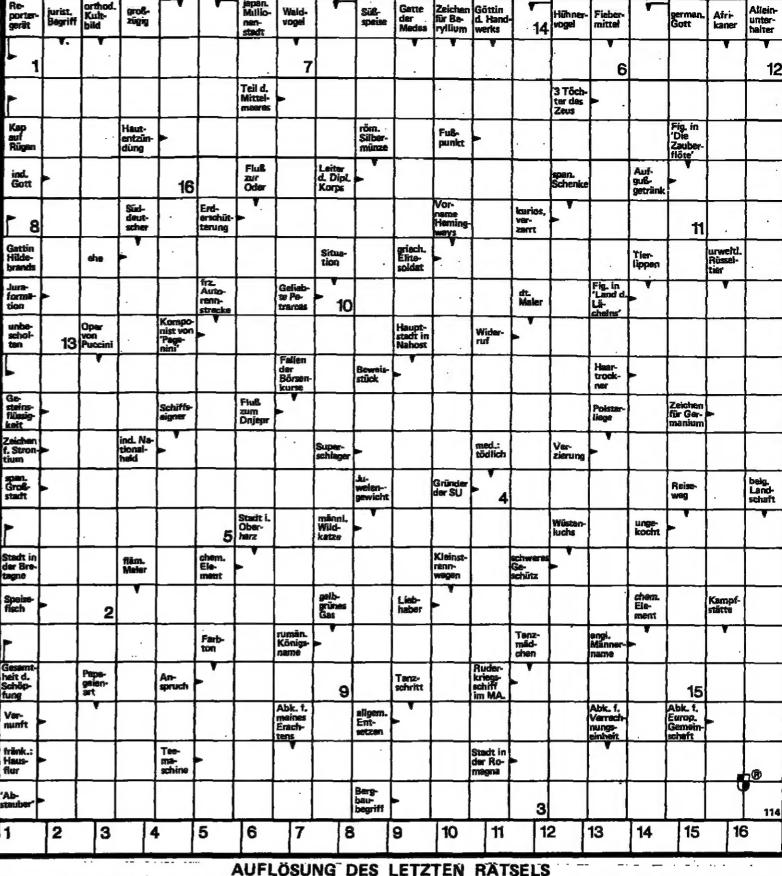

WAAGERECHT: 2. REINE Espen - Panama - Bangkok 3. REINE Ar - Ramses - SENKRECHT: 2. SPALTE Salz - Neusceland - Gera 3. SPALTE Spree - Ideal - AE - Aeren 4. REINE Lederer - Trani 5. REINE Ozean - Masket - Set 6. REINE I.S. - Orner 4. SPALTE Deene - Ezzel - TS 5. SPALTE Anden - Stade - Sette 6. SPALTE Ina - Selene 7. REIHE Ninive - Waran 8. REIHE Rede - Raeder - Beit 9. REIHE | Ivrea - Aegypten 7. SPALTE Pressa - Emil - Ort 8. SPALTE Aar - Restelli - Raa 9. Sele - Po - Enne 10. REIHE Salta - Elias - DN 11. REIHE Hei - Etuede - Andre | n.M. - Mira - Kur - Rebell 10. SPALTE Askanier - Aslen - Gag 11. SPALTE Mensa 12. REIHE Edamer - Landauer 13. REIHE Elite - Arles - Eu 14. REIHE All - Asiat | - Edersee - Ino 12. SPALTE das - Welle - Dessel 13. SPALTE Tatar - Lea - el 14. - Esc. 15, REIHE Nache - Mainau 16, REIHE Adel - Rectorei 17, REIHE Syrien - SPALTE Ebert - Palast - Pest 15, SPALTE Samos - Menorca 16, SPALTE Nansen -Al - Esel 18. REIHE Go - Apt - Portici 19. REIHE E.M. - Register 20. REIHE Ade - Ai - Au 17. SPALTE Gai - Bernau - et - 17 18. SPALTE Segen - E.N. - si -Ratte - Alane - Scarpia 21. REIHE Arsen - Algol - Taurien

SENKRECHT: 2. SPALTE Setz - Neusceland - Gera 3. SPALTE Spree - Ideal - AE -Pi 19. SPALTE Loewen - Indre - Sa. - EC - i.e. 20. SPALTE kn - Terlaner - Culli-

#### BRIDGE

Problem Nr. 12/83

De machtung mange ♥D10 -201 220 - 20 COM +D109876 4

Al Dad 32

EL EIDERSTEN

Derly

Harz

KLUP-UND SPORT HAHNENCE Conidee - Tel 05325

tel

真和

n huge gen**Haws**.

Georeten de heuts: az . 2m graßstädist : - - - bewehrlie

100

.. - 5536

haiz

118

, 5. Touristik

214

W. F. A. P. H. W. W. W.

\$ **⊕K32** ♥K87

**⊕AD10987** ♥9542

Gegen Süds "3 Sans-Atout" greift West mit Pik-Fünfan, Wie muß Süd spielen, um seinen Kontrakt gegen beste Verteidigung zu gewinnen?

Lösung Nr. 11/83

Der Tisch nimmt Treff-As und spielt Pik zum As. Karo-Dame wird zum Schnitt vorgelegt, um auf die dritte Karo-Runde Treff abzuwerfen. Treff wird gestochen, Cœur zum König gespielt und abermals Treff getrumpft. Es folgen Cœur-As und Dame, auf die der Tisch zwei-mal Treff abwirft. Zum ehlen Stich bringt Süd den Cœur-Buben. West hofft mit & B 10 8 auf einen zweiten Moutstich, muß jedoch erkennen, daß der Schlemm nicht zu schlagen It: Der Tisch hat noch ♠ 95 ♣ D und die Hand D 7. Schnappt West mit einem Trumpf-Bild, wirft der Tisch Treff-Dame ab, wonach West in Trumpf antreten muß. Sticht West jedoch mit Pik-Acht, überschnappt ihn der Tisch.

#### DENKSPIELE

Weit ist der Weg

"Ich werde langsam müde", gähn-te Frau Schön, "Wie weit sind wir denn bis jetzt gekommen?" – "Ein Drittel der Strecke", brummelte ihr Muckelchen am Steuer. "Noch hundert Kilometer, und wir haben die Halfte geschafft!" Wie lang ist die gesamte Fahrstrecke?

Scharade

Hat man die erste, gilt sie nichts / doch später sehnt man sie zurück. / Hat man den zweiten, fehlt man nie, / auch sieht man's auf den ersten Blick. / Das ganze Wort, als "Neue Kunst", / steht jetzt erneut in hoher Gunst!

Arithmogriph

123 macht uns großen Sorgen. 3 4 5 6 ist ein eigenes Reich. 678910 malte den Morgen. 9 10 11 ist dem "gegen" gleich. Das ganze Wort, wenn wir's anführen, beschreibt die Kurse von Papie-

Lösungen vom 20. Mai Pendeluhr

Wenn die Unruhe der Teschenuhr ähnlich schmell schwingt, wie das Pendel der Standuhr, dann beeinflussen sich beide Schwingungen stark. Besonders die Taschenuhr geht dann natürlich falsch!

Schön wäre es ja! Fran Ilsebill ist jetzt dreißig Jahre alt und ihre Tochter folglich zehn Jahre alt.

REISE • WELT
MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT
mit Auto, Hobby, Sport, Spiel
Verantwortlich: Heinz Horrmann Birgit Cremers-Schlemann

seiten anschließen läßt, erhält man

verschiedene Konfigurationen (Drei wurden gezeichnet, es sind mehr möglich). Dabei zeigt es sich,

daß der dick gezeichnete Weg, der über fünf Flächen des Ganges führt, der kürzeste ist mit 6,82 Meter.

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41



der Großglockner 0

Daß wir in unserem Badeurlaub auf O inem Gletscher spazieren gehen werden, hätten wir uns auch nicht gedacht. So wurde die Fahrt über die Glocknerstraße zu unserem schönsten Ferienerlebnis.<sup>66</sup> Florian Carsten Schüler in Bielefeld

Geme schicken wir Ihnen kostenlos alle informationen über diese faszinierende Alpenstraße, ihre Umgebung und die optimale Anreise: Großglockner-Hochaloenstraßen A-5020 Salzburg

GROSSGLOCKNER-HOCHALPEN Salzburger Land

Kärnlen Weg der Genießer in den Süden.

Br Urigubshit in Tirol – Komfortferienwohnungen, Sauna, Solarium, Fitneß-, Tischtennis-, Kinderspiel- und TV-Raum – Café-Restaurant, Hansbar, Grillen im Freien, Hansmusik, EM ZUHAUSE MITTEN IM URLAUBSVERSHÜßen. Aktiver Urlaub beim Wandern, Bergsteigen, Sommerrodein, Radfahren, Tennis am bauseigenen Platz, Dampferfahrten, Surfen und Segen mit hanseigener Jacht am in unmittelbarer Nähe gelegenen ACHENSEE.

ACHENSEE. UNSER APARTHOTEL FÜR SIE – Informationen und Auskilnfte APARTHOTELACHENSEE
A-4215 ACHENICIFICH/TIROL, Tel. 8843/5246/65 89, 65 50



...individuell ...gesellig ...sportlich

the Urlaubsort zum Mit-

machen - Mitfelem Wanderfeste - Schützenfeste - Kinderfeste -Laternenpartys -Reitsafarls - Minipolfen Schwimmen - Tennis .einfach ein

VERKEHRSAMT A-6561 ISCHGL TELEFON 0043 5444 5318 TELEX 0047/58 148 FVV SVR

SONN & ASTEIN

Erste Adresse

für Erfolg

im Tennis

A-5640 Badgastein

fel. 0043 6434/3326

'n

kurhotel

dan de weltbe

Silvretta-Bergsommer

Prägraten am Großvenediger, 1312 m, Ostfirol Schönste, unberührte Landschaft; erster Wasserschauptad Europas. Aufstieg zu 14 Hüften und Almen, geöfinel b. Ende Sept., Wald- u. Wanderwege für ältere Leute. Mandersbzeichen Zi. m. Frühst. ab DM 10.- Auskunft u. Prosp Winter od. Sommer Verkehrsbüro A-8974 Prägraten 35a, Tel. 0043/4877/217

NIEDERNDORF/TIROL am Kaisergebirge

nachtungen:

O/F in Zimmern mit fl. Koft- und Für alle DM 12,20 die sich auf ihr

Pension Friedel garni, Innsbruck

DM 19,10

Auskunft und Prospektversand: Verkehrsverband A – 6342 Niederndorf, Tel. 0043/53 73/25 57

Auskunft und Prospektversand: Verkehrsverband A – 6342 Niederndorf, Sonntag jede Woche willkommene Lesestoffe.

hubern. ----- Hotel zwischen San Remo und Monte Curlo gelegen.

GRAND HOTEL DEL MARE - Bordighern -- hol. Riviera
Direkt am Privatstrand in ruhig. Gartenlage -- geh. Meerw.-SCHWIMMBAD -Barbecue -- Tennis -- Minigolf -- Klimaanlage -- Planobar -- Orchester -Kongrefishle (180-200 Personen) -- Alle Zi. m. BadyFS/Kühlschrank, Bar,
Tel. u. Meeresblick.

Tel. (0039/184) 26 22 02 -- Telex Z10 535 GHMARE

1-18016 SAN BARTOLOMEO AL MARE (Diono Morino), Ital. Riviero RESIDENCE LA MERIDIAMA — Gonz neue Appartamento mit Garten oder Terrasse für 2-5 Pers., 400 m v. Strand, 2 Tennispiätze, 2 Bocciapi., Privatparipiatz. SWIMMINGPOOL, Kinder-Planschbecken u. Spielpiatz. Reitpiatz. Restauranthetrieb. Vor., Nach- u. Mittelsalson Sonderpreise. u. bei 3 Wochen 1 Woche gratis. Ganzjährig geöffnet. Verl. Sie Prosp.! Tel. 0039/183/40 99 71

MEJ: BEHEZTE HALLENBADI Zum "Erholen gerade richtig" Dir. a. Strand ohne Zwischenstraße. Ruh. Lage. MOTEL SAVOIA – ein gepfl. Hotel der 2. Kat. – 1-7283 CATTOLICA (Adria), Tel. 0038541/96 11 74. indiv. Betreuung. Menüwahl. Lift. Schön. Zl. m. Tel., Bad/Du/WC/Balkson, frontaler Meeresblick; VP ab Lire 24 000 in Vor-/Machasiaon bis Lire 45 000 in Hochs.; Parkpl.; Gef. v. Bes.: Fam. Rossi.

ACHTUNG!!!

Wothen She elnen schäuen Urtuuh werbringen?

Wir vom Hotel Puntu Nord von Rimint-Torre Pedrere (Adria/Italien), Via Tolamaide 4, bieten Ihnen: ein ausgezeichnetes Rotel 1, Kat. (\*\*\*) mit einem hervorragenden Service u. einer außergewöhnlichen Küche, mit zwei Schwimmbädern, Tennis, Garten, wöchemliche bunte Abende, Privatautopärk, zum Vollpenslonspreis von nur OM 49,50 bis nur OM 77,- Die direkte Leitung geruntiert für eine vorzögliche Behandbung. Warumfnicht davon Gebrauch machen? Probleren Sie auch nur einen Tag zum selben Pensionspreis; sollten Sie nicht zufrieden sein, zahlen Sie für ihn nichts. Rufen Sie uns sofort an: 0039/541/720227; Telex 550137

Gardesee - M. Merano - 37018 Branzone. Famil. geführtes Hotel (58 Betten). Vom eigenen Strand durch Gardesana ge-trennt. Windsurf., Garage, Zimmer mit DU/WC/Bik. Reichl. Pyfihstick. Juni/Sept. HP 44 DM, Juli/Ang. 51 DM. Tel. 0039/45/

Liebe Leser

Schreiben Sie bitte die Chiffre-Nir mög-lichst deutlich, wenn Sie auf eine Chiffre-Anzeige anhierten. Sie ersparen sich damit Zeit und unnobge Rückfragen.

\*\*\*
FÜR JEDEN DAS SEINE...
UND ALLES UNTER EINEM DACH!

大人 Das Drei-Sterne-Hotel in Olang/Södti-rol für den änspruchsvollen Gast i am Fuße d bekannten Slüberges Kronplatz

SOMMER-BERGFERIEN SIND SCHÖ-NER - GESÜNDER auf 1060 m Höhe.

Hotel MRABELL- ein sportliches u. ge sellschaftliches Haus mit PANORAMA-HALLENBAD 28°C. Sauna. Hot-Whiri-Pool, Solanum Firnessraum herriche Garten u Liegewiese, Tennisplatz (in Vor- u Nachsalson Benutzung grafis). Parkplatz - Garage

Bergstevgen Wandern, Reiten Fischen Wund sich einfach Erholen, Erfreuen Sie sich am Abend an unserer erstklassi-gen kuche, sower an Buffets und Grill-abenden im Garten

Jedem seine Zimmerklasse - vom Stand-ard-bis zum Komfortzimmer Teil, Radio u TV i Richtpreise HP: Saison ab DM 48 Hochsaison DM 69 -

ERHOLEN SIE SICH FIT! PREISWERT + GEMÜTLICH Tel DW aus D- CH 0039474-86191

A 040474 86191 Rufen Sie an - mr sind für Sie da' Hotel MIRABELL, 1-39030 OLANG/ SÜDTIROL Fam Agstner

SONDERANGEBOT Gönnen Sie sich einen Urlaub im **Hotel Garni Hafling** 1-39012 Heron-Obermals, Katzen-steinstr. 3, Tel. 0039/473/36380, An-ruf genügt.

1 Tag gratis

bei 10 Tage **MERAN** 

Erleben Sie Ihren 'Königlichen Urlaub" ım neuen Hotel für gehobene An-spruche Inmaten von Obstgarten! Sonnenbalkonzimmer m TV. Sonnenterrasse. Hallen- u Freibad, Whirt-Pool, Sauna, Sola-num Tiefgarage Fruhstucksbuf-fet, internat Kucha m Menu-wahl Terrassencalé, Eisdiele

1-39012 MERAN (SUDTIROL) LAURINSTRASSE 24 Durchw -Tel 0039/473/46 0 86 HP ab 72.- DM Tennis+Thermalbad

#### 

Hotel Schloß Sonnenburg

im grünen Pustertal liegt auf einem Hügel, über dem Zusammenfluß von Rienz und Gader, das ehemalige Kloster Sonnenburg (1018–1785). In den 1000 Jahre alten Mauern stehen dem Gast die restaurierten, historischen Räume mit ihren holzgetäfelten Stuben, reichgeschnitzten Kassettendekken, Fresten, Kachelofen, romanischen und gotischen Gewölben sowie jeder moderne Komfort zur Verfügung (Hailenbad, Sanna, Fitneß- u. Fernsehraum). Der Parkplatz, ein großer Garten und Sonnenterrassen befinden sich innerhalb der Ringmauern. Alle Zi. u. App, haben Bad bzw. Du. u. WC. Unsere Küche bietet neben deutschen und ital. Gerichten Südtiroler Spezialnitzen. Zum Frühstick gibt es ein großzigiges Buffet. Halbpeasion ab DM 59,- pro Pers./Tag

Hotel Schieß Sommenburg, 1-39839 St. Lorenzen, Pr. Bz./itmilen, Tel. 8639/ 474/865 99 oder 205 32, Schreiben Sie uns, oder rufen Sie einfsch an!

SCHRITT FÜR SCHRITT ENTDECKEN . . . SÜDTIROL

HOTEL EDITH 1-39040 BRIXENIPALMSCHOSS
Berghotel in absolut ruhiger und sonniger Panoramalage. Großzügige und gemätliche Raumgestaltung, Hallenbad, Sauma, Solarium, Sonnenterrasse. Ausgangspunkt zahlreicher Wanderungen und Kiettermöglichkeiten in den Aferer Almen und in den Dolomiten. Vorzügliche Käche: Haus-, Orts- und kallenische Spezialitäten (die Chefin kocht selbst), Südtiroler Spitzen-

weine, HP ab 45,- DM. VP ab 50,- DM. Fordern Sie unsere Prospekte an! Tel. D. W. 0039472/48307. Ihre Fam. Joeher

Komforthotel TYROL MINI in SUDTIROL I-39020 RABLAND be: MERAN (7 km), Tel. 0039473/97311 HP ab DM 58,-Hallenbad 28 12 x 6 m, Frühskicksbuffer, Abendmenu + Veranstaltungen, MINI - CLUB für Kinder ab 3 Jahren, damit die Eitern mehr Ruhe naben. DIE SONNE SCHEINT UND DIE OBSTBÄUME BLÜHEN

Sporthöfel obereggen

Legen Sie bei der Auswahl ihres Autos Maßetibe an, wie Klasse, Exklueivität u. Dynamik? Dann sollten Sie dies auch bei der Auswahl ihres nichtsten Unsubzieles tun! Alle diese Eigenschaften bleitet Ihnen des SPORT-HOTEL OBEREGGEN - Spitzenreiter der Südtiroler Hotellerie, mit einem umlassenden angebot für individualisten, Natur- u. Wanderfreunden u. Familien. Für Sie eile bleiten wir ein Fitnessprogramme (Haltenbad/Sauna/Solarium), Schonneitssaton, Unterhaltungsabend, Lichtbildervorlrag, u. spezielle Kinderprogramme - alles I. Preis inbegriffen (auch Tiefigaraget Unser Kompleit-Preis HP ab DM 72.- zusätzt, kosteni. Wanderführungen u. Tagesausfätige m eig. Bus, Bozen, die Landeshauptstadt Soldrois nur einen Katzensprung entt. Fordern Sie ausführt. Informationsmal, an!

Sportholei Obereggen, I-39050 Obereggen/Sildtroi/Dolomiten
Tel. 0039-471/615797 - Telex 401205 - Dir. G. Weissensteiner.

Ihre Ferien in Südtirol
in Schema verbringen!

enna, das kleine Mittelgebirgsdorf oberhalb von Meran, ist ein Gebeimfür anspruchsvolle Urlauber! Und das Hotel Starkenberg ist der abstip, in ruhiger, schöner Aussichtslage mit jegt, Komfort – Hallen-Saung – ist es ein Haus für den verwöhnten Gast. Halb- und bension Lire 33 000-51 000 (ca. DM 57.-/106.-). Außerdem bieten wir ein umfangreiches Wander- und Veranstaltungsprogramm. Rufen Sie uns am besten gleich an. Familie Mair

HOTEL STARKENBERG 1-39017 Schenna, Tel. 9039-473/9 56 65

Sporthotel .... BURGGRÄFLER HOF - SÜDTIROL -39020 PARTSCHINS / RABLAND, Tel: 0039/473/97377 HP ab DM 59,-Tigl Aerobic, T.-Ternis, Hallenb, 28 , Wassergymn, Seura, Gäste-Tennistumlere, gr. Frühst., hervort. Küche, sehr schöne Komfortz., Sonnentert. + Liegewiese. 7 km von Meran. Sonnenhang in sehr ruhiger Lage

HOTEL LADURNER 1-39012 MERAN/Südtirol

1-39012 MERIAN / Sulfitirol Cartestr 65
Neuero Komforinotel in emmalig ruhger sonnger Lage im Viterwaren Merine. Gen Freibid oppil Legewaker Sonnerter Sauna 1-Tonns, Intern. Kuche-hausgen Trofer Spaceularen - Frahts Judiel HP ab DM 64 - Heusprospekt anlprdern' 121 products 2 5551 Tel 0039473 25514 Ap July 63 neue Tel. Nr. 37214

Hotel Pension Hirzer \* \* \*,
1-39017 Schenne, Hingerstruße 5,
Tel. 9039 473/959 61
Neuerbautes Haus m. jegl. Komfort,
Zimmer mit Dusche, WC und Balkon,
Tel., Radio, Halienbad, Sauna, Liegewiese, sonnige, ruhige Lage. Bis 2. 7,
1983 HP inkl. Frühstücksbuffet,
Abendimenu m. Salatbuffet Da 47.50,
ab 2. 7. DM 59,-. Bes.: Fam. Max
Tschoeii

#### AUSFLUGS-TIP

Anreise: Autobahnen E 3/E 36 nach Den Haag Angebot: Wer keinen "Vlieger" hat, findet in Den Haag ein Spe-zialgeschäft im Rijkswijkseweg 74. Teilnehmen am Festival – in diesem Jahr am 18. und 19. Juni – auf dem Strand von Scheveningen kann jeder, der Spaß daran erkundigen, ob das Fest aus Wettergründen verlegt wird. Auskunft: Niederländisches Büro für Tourismus, Laurenzplatz 1-3, 5000 Köln.



# Scheveninger "Vlieger"-Fest

Bunte Fische tummeln sich am Brimmel über Scheveningens Strand, zwischen Schmetterlin-gen und Vögeln, ein Tiger um-kreist spielerisch ein Pferd, ein Samurai und Obelix vertragen sich, schweben friedlich neben-einander: Es sind Drachen, Windvögel oder – auf niederländisch "Vlieger", die sich beim alljährli-chen Festival im altberühmten

Seebad in die Lüfte erheben.
Das "Drachen-steigen-Lassen"
wurde hier in den letzten Jahren
zu einem fröhlichen Ereignis zwischen Sport und Kunst. Es hat schen Sport und Kunst. Es hat kaum noch mit den guten alten Windvögeln, die Kinder im Herbst von den Stoppelfeldern aufsteigen ließen, zu tun. Das "Festival der Vlieger" ist ein in-ternztionales Ereignis, wobei in Sachen Rekorde die Niederlande durch Gerard van der Loo die Spitze halten: Diesem gelang es zum Jahresbeginn, den weltgröß-ten "Drachen" in Singapur zu starten – ein "Vogel" mit 500 Qua-dratmeter Fläche.

Zu diesem Hobby gehören die Kenntnisse eines Profis, denn die modernen Sportdrachen sind mit Luftkammern ausgerüstet und nach aerodynamischen Gesichtspunkten konstruiert. Das macht sie steuerbar und fähig zu atem-beraubenden Sturzflügen, bei de-nen sie Geschwindigkeiten von



Am Windvogel-Festival kann jeder teilzehmen

über 100 Stundenkilometern erreichen. Das neue Volksvergnügen kam aus Amerika und wurde beliebter Zeitvertreib überall dort, wo ein brauchbarer Wind sich findet, möglichst mit sechs Stundenkilometern und aus der

rechten Richtung. Anspruchsloser ist das bunte Kleingetier aus China, Japan, Korea und Taiwan, das die fern-östliche Tradition des "Drachen-steigens" – in China seit zweiein-halbtausend Jahren geübt – sozusagen auf den Flügeln der farbenfröhlichen Importe mit sich brachte. Da bleibt kaum eine Erinnerung an die mühsam zu-sammengeleimten, ölpapierbe-spannten Gestelle, die sich so ungern in den Himmel erhoben. Die kunstvollen Geschöpfe aus Pa-pier, Seide und anderen Materia-lien scheinen luftgeboren, wenn man mit ihnen umzugehen ge-lernt hat. "Will man Enthusiast werden", sagt Gerard van der Loo, "muß man zum Vliegerfeest gehen und mitmachen." Also den Rücken zum Wind, den "Vlieger" in Schulterhöhe und ihm zunächst ein paar Meter Leine lassen, dann sacht dran ziehen. De vlieger stijgt op" garantiert Ge-rard van der Loo dem, der diese

Ob sie als Pilger des Heiligen Jahres wegen kommen, als kunstsinniger Bummler zu Kir-chen und Palästen oder als Wanderer auf den Spuren der antiken Welt zwischen Kaiserforen und Tempeln: Ihnen allen ist Rom noch immer Caput mundi. Den Kolonnaden eines Bernini können auch die scheußlichsten Andenken des Petersplatzes nichts anhaben, und den Nepp-Restaurants kann der Gast in kleine Trattorien auswel-chen. Statt mit Droschken kann man mit der Metropolitana fahren. Mit einem Sonderticket zum Heili-gen Jahr, dem "Roma-Paß", kön-nen drei Tage für 5500 Lire alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzt werden; der "Roma-Paß-Mu-seen" kostet 8500 Lire und berech-tigt zusätzlich zum Eintritt in die

Wir durchquerten Rom mit der Metro für 300 Lire. Der Cosmaten-Kreuzgang und das der Kirche S. Paolo fuori le Mura von Galla Pla-cidia geschenkte Mosaik im Triumphbogen zählt zu dem wenigen, was nach dem Brand von 1823 noch die Kirche schmückt, die nach der Legende von Kaiser Konstantin über dem Grab des Apo-

städtischen Museen.

Die Proklamation des Heiligen Jahres durch Papst Johannes Paul II. im vorigen November kam für viele überraschend. Grund für die Offnung der "Heiligen Pforte" des Petersdoms war der 1950. Todestag Jesu Christi am 25. Mārz. Bis zum 22. April 1984 wird in allen Bistümern der Welt gefeiert, und in Rom werden Scharen von Gläubigen erwartet. Die Ewige Stadt ist gerüstet: für die Pilger ebenso wie für die "weltlichen" Besucher, die der "Hauptstadt der Welt" ihre Reverenz erweisen wollen.

# ... und geh und komme wieder . . . **Goethes Rat** für Rom-Reisende

Wenige Schritte entfernt liegt eine der poetischsten Stellen Roms, der "Englische Friedhof" an der Cestiuspyramide. Hier liegen Shel-ley, Keats und auch Goethes Sohn August, der 1830 in Rom an Blattern starb. Stendhal wollte gar als Protestant sterben, um "die ewige Nacht auf diesem Friedhof zu ver-bringen", unter Zypressen und Pinien.

Der katholische Friedhof der Deutschen aber, der Campo Santo Teutonico, gewährt einen überwäl-tigenden Blick auf die Kuppel der Peterskirche, die über Palmen zu schweben scheint und unter der sich im "größten Binnenraum der Welt" (Jakob Burckhardt) die Pilgerscharen verlieren. In den Grotten werden vor den Gräbern der Päpste Messen in allen Sprachen gelesen; wer die Ausgrabungen mit dem Petrusgrab sehen will, muß sich zuvor im Büro jenseits des Arco delle Campane anmelden.

Auch S. Giovanni in Laterano ist eine der vier Patriarchalbesiliken, die von den Wallfahrern des Heiligen Jahres aufgesucht werden. Wir verlassen die Metro an der aurelianischen Mauer, zu deren Füßen wir zuschauen. S. Giovanni ist die Bi-schofskirche Roms, errichtet von Kaiser Konstantin und mit dem Lateranpalast bis zum avignonesi-schen Exil Residenz der Päpste.

Wenn man sich für die Ewige Stadt ein wenig Zeit nimmt, kann man immer

Zum Colosseum hinunter sollte man den Fußweg wählen und weder S. Clemente noch die Kirche der Quattro Coronati auslassen. Treppen und Gänge führen in S. Clemente hinunter bis in eine Kirche des 4. Jahrhunderts - darunter sogar noch in ein "Mithraeum", wo Mithras, dem stiertötenden Licht-gott aus Persien, gehuldigt wurde. Durch unsichtbare Kanäle rauscht laut das Wasser – sanft plätschert es dagegen in einem verzauberten Kreuzgang, den wir durch einige Klosterhöfe der Quattro Coronati (Vier Märtvrer) erreichten.

Hatten wir auf dem Gianicolo die Fontana Paola verlassen gefunden, schienen sich auf der Piazza Navona alle Kinder des Viertels ver-sammelt zu haben, um im Oval des ehemaligen Circus des Domitian um die rauschenden Brunnen herum zu spielen. Wer preiswerte Antiquitäten sucht, sollte von hier aus durch die Gassen zum Tiber bummeln, es sei denn, er möchte die Spezialitäten des Kunsthandels auf der Via del Babuino oder moderne Kunst in der Via Margutta nahe der Piazza di Spagna begut-

Auch hier ist der Spaziergang zum autofreien Genuß geworden. Aus der "Barcaccia" plätschert leise das Wasser, vor der Treppe von Trinità dei Monti blüht es auf einem kleinen Markt zu allen Jahreszeiten. An der Ecke zur Via Frattina röstet eine Frau Kastanien des Vorjahres, das uralte Café Greco in der Via Condotti erinnert an

Raffaels Name ist verbunden mit dem Restaurant "Romolo nel Giardino della Fornarina" in Trasteve-re. Hier fand der Meister die schö-ne Bäckerstochter, ohne die er die Fresken für die nahe gelegene Farnesina nicht ausführen zu können glaubte, die Fürst Agostino Chigi in Auftrag gegeben hatte. Kavalie-re wurden ausgesandt, ihm die Da-me zu bringen: Das sehenswerte, vormittags zugängliche "Ergeb-nis" ist der Zyklus von Amor und Psyche an den Wänden des von einem kleinen Park umgebenen

Es ist immer wieder amüsant, urch das volkstümliche Trasteve-

re-Viertel zu bummeln und Kindern beim Ballspiel, ihren Müttern beim Stricken zuzuschauen. Es vimmelt von Trattorien und Pizzabäckern. An der Piazza Egidio und bei S. Maria in Trastevere entdeck-ten wir Spezialisten für "Zuppa di Pese" aus frischen Meeresfrüch-

Farbenprächtig anzusehen war der "Mercato Rionale" zwischen St. Peter und der Metrostation Ottaviano: ein gedeckter Markt, auf dem wir uns mit fenchelgewürzter Wurst, em paar Scheiben "Porchet-ta" (gebratenes Ferkel) und "Peco-rino dolce", frischem Schafskäse, eindeckten. Gastlich nahm uns der Gianicolo auf mit seinem Blick auf den Palatin und die Kuppeln Roms Auf dem Pincio über den verschollenen Gärten des Lucull verzehrten wir unser Mahl. Pous-sin hat hier gewohnt und Claude Lorrain; Gide schrieb über die Luft, "sie blitzte vom verstreuten

Licht, als sei das Himmelsblau flüssig geworden". Goethe aber war's, der uns mit auf die Rückreise gab – "und geh und komme wieder", denn "män kann sich nur in Rom auf Rom



Angebote: Rom-Pauschalen der Deutschen Bundesbahn zum Beispiel ab Köln mit drei zum Seispiel ab Köln mit drei Übernachtungen von 506 bis 893 Mark. Eine 3-Tage-Rugpau-schale kostet bei Airtours ab Berlin von 987 bis 2118 Mark.

Heiligen Jahr

Auskeaft: Anmeldung zu Papetaudienzen und Zeremonien im Petersdom beim Prefetto della Casa Pontifica del Palazzo Apostolico, 1-00120 Città del Vaticano, oder der Deutschen Pilgerstelle, S. Maria dell-Anima, Via della Pace 20, 1-00186 Roma, Staatliches Italienisches Fremdenverkehrsamt ENIT. Berliner Allee 26, 4000 Düsseldorf.

#### Terme di Petriolo / in der Toskana Schon Päpste suchten Heilung in den heißen Schwefelquellen lenswert, mit dem Wagen anzurei-

Terme di Petriolo Mit schmerzhaft geschwolienen Fingern reist die ältere Dame aus Düsseldorf zweimal jährlich in die Toskana. Wo im wenig berührten Bergland zwischen Siena und Grosseto schon Pius II. und andere Päpste Heilung von Gicht und Rheuma in einer heißen Schwefelquelle fanden, da ist auch sie schon nach wenigen Tagen fast schmerz-frei: Zweimal täglich badet sie in den nicht gerade wohlriechenden Thermen von Petriolo, nimmt einige Fangoanwendungen und ge-nießt im übrigen die landschaftlichen und kulturellen Schönheiten der Toskana. Jetzt ist das winzige Heilbad mit einem Pauschalangebot erstmals auch auf dem deut-schen Markt.

Bergiges Land mit kleinen Dör-fern oder vereinzelten Gehöften und weite Wälder charakterisieren diesen Teil der Toskana, der "Maremma" genannt wird. Wahr-scheinlich schon die Etrusker, bestimmt aber die alten Römer kann-ten die heißen Schwefelquellen in der Schlucht des Flüßchens Farma. Seitdem suchten Generationen von Gichtkranken Heilung in den 43 Grad heißen Thermen. Die mittelalterlichen Badehäu-

ser sind zu Ruinen geworden, nur eine Kapelle erinnert an die Hoffnungen von Heerscharen leidender Menschen. Vor wenigen Jahren wurde nun ein neues Heilbad eröffnet auf einem sonnigen Hang über der Schlucht des Farma. Hallenbad und Wannenbäder, eine Fangoabteilung, Inhalstionen und Einrich-tungen für Bewegungstherapie ha-ben die alten Papstbäder abgelöst. Das stark schwefelwasserstoffhaltige Thermalwasser wirkt bei nicht akuten Krankheiten des Bewegungsapparates, der Knochen, Muskeln und Gelenke, bei Arthrose und anderen Rheuma-Arten. Zweiter Behandlungsschwerpunkt sind Hautkrankheiten, Allergien, Krankheiten der Atemwege und der Ohren sowie gynäkologische

Der besondere Reiz von Terme di Petriolo liegt in seiner Lage. Wer die sonnendurchflutete toskanische Landschaft liebt, die alten Bauernhäuer und Burgen, Zypres-senalleen und Pinienwälder, die

weiten Weingärten und Weiden und sich zudem von Städten wie Florenz, Pisa oder Siena bezaubern läßt, genießt mehr als nur eine Kur. Im Gebiet von Petriolo wird Brunello-Wein angebaut, der Ähnlichkeit mit dem französischen Beaujolais hat. Im nahegelegenen abge-schiedenen Landgut von Bagnolo werden Fasane und Pferde gezüchtet; dort kann man stundenlang ausreiten. Auch ein Fischereigewässer liegt nicht allzuweit ent-fernt, und natürlich gehören auch Tennisplätze zum neuen Petriolo.

Die Gesellschaft für medizini-schen Tourismus IKD (Westenriederstaße 27, 8000 München 2) bietet jetzt erstmals Pauschalkuren in Petriolo an. Sieben Tage Vollpension mit ärztlicher Untersuchung ein-schließlich EKG und Therapie kosten bei eigener Anreise je nach Saison zwischen 1302 und 1673 Mark. Die Kur enthält beispielsweise sechsmal Schlammtherapie, sechs Schwefelbäder, sechs Massagen und freie Benutzung aller Schwimmbäder und Hallen Ein Begleiter ohne Kur bezahlt ab 931 Mark Außerdem werden auch Schönheitswochen ab 1293 Mark

Wer ohne eigenes Fahrzeug anreist, wird vom Flughafen Pisa oder Rom oder vom Bahnhof in Florenz abgeholt. Bis 25. September fährt außerdem jeden Samstag ein Omnibus von München nach Petriolo. Doch ist es schon empfehsen. Zwar bietet Terme di Petriolo regelmäßige Ausflüge zu dem 20 Kilometer entfernten gotischen Siena, zum mittelalterlichen Montalcino oder nach San Gimignano, der Stadt der schönen Türme, nach Pisa und Florenz an, doch kann man mit dem eigenen Wagen auf Nebensträßchen viel besser kleine. auf Hügeln verschanzte Dörfer, alte Burgen und verschwiegene Landgüter entdecken.

Vorteilhaft für den Kurbetrieb sind italienische Sprachkenntnisse. Im Hotelbereich spricht man englisch und etwas deutsch.

\* Auskunft: Terme di Petriolo, I-58040 Civitella Paganico Pari.

# Kennen Sie Spanien wirklich?

# Wälder und Weiden bis ans Meer.

Die bekannteste Route nach Galicia ist der Jakobsweg, den einst die Pilger zogen. In diesem schönen Fleckchen Land steigen Wälder, Weiden und Wiesen vom grünen Hügelland herunter und reichen bis ans Meer. Das Schönste aber an Galicia ist die Kette von Rias, fjordähnlichen Einbuchtungen, ost still und unberührt.

Die drei großen Rias Bajas im Süden bieten mit den Paradores (Staatshotels) ideale Stätten für einen Urlaubsaufenthalt in einer Burg oder einem Palast. Das ist traumhaftes Wohnen, io <u>Bayona</u> im "Parador del Conde de Gondomar mit tausend vielfältigen Ausblicken auf Buchten und Inseln, in Pontevedra im "Parador Casa del Barón" mit seinem prächtigen Garten. Eine Alternative am Meer bietet die blumenreiche Halbinsel La Toja.

Nördlich schließen Noya Muros und Cabo Finisterre an, schroff und granitern aus dem Meer ragend. Das Ende Europas? Abseits der Strecke nach La Coruña liegen zauberhafte Badeorte wie Camariñas und Malpica. Das Gebiet der Rias Altas beginnt in Puentedeum mit alter Riesenbrücke. Danach folgen Buchten und Strände wie Valdoviño, Cedeira, Vivero und Foz, ruhige Badeplätze allesamt. In Ribadeo endet die Küstenroute.

Eine Fahrt in das Hinterland der Rias startet im Festungs- und Grenzstädtchen Tuy. In Verin und Montforte de Lemos locken Burgen, in der alten Provinzhauptstadt Orense die Bischofskathedrale San Martin (1220) und in Ribadavia alte Stadtmauern und Paläste. Höhepunkt der Binnenlandroute bildet Santiago de Compostela, dessen prachtvolles Kathedralenwerk neben Rom Pflichtziel der mittelalterlichen Wallfahrten war. Der Parador von



Puertomarin liegt reizvoll am dort gestauten Miño. Lugo ist besonders vegen seiner 50 Wachttürme der römischen Stadtmauern sehenswert. Ebenso wie Betanzos mit seinen Kirchen und Palästen, Stadtmauern und maurischen Brücken. Welch schöner Abschluß unserer Landausflüge.

Kommen Sie zu uns nach Galicia. Verbinden Sie ruhigen Urlaub am. Meer mit herrlichen Reisen darchs Hinterland. Thr Urlaub 1983.



Spanien. Sonne. Meer. Und mehr.

Informationen erhalten Sie vom Spanischen Fremdenverkehrsamt Bethmannstr. 50, 6000 Frankfurt/Main (06 II) 28 57 60; Graf-Adolf-Str. 81, 4000 Dusseldorf 02 II 37 04 67; Oberanger 6, 8000 München (089) 26 75 84; Ferdinandstr. 64–68, 2000 Hamburg (040) 33 08 84; von den Automobilclubs und allen Reisebüros.

eistellen. Zu eine ergesellen und P. 6.15 Lihrhinaus Learling nicht mit. sens um sieben pasport hinbefo Abgabe zahlen

leers

m Gala-Dinnera

moan (damit s

pernur Manner a

mandwerksbet der wei Lehri mstellen will mu ich 2400 Mark Sc Diese Blutenless ichen Schutzges mbildende, wie Le nal noch genannt eutlich. warum andwerke: noch ntschließen kann usbildungsoffens ehmen. Es ist an o angshemmende eseingen. Arbeit: gitigen, dali me ach den Jugendli rare (ohne daß ma em Bade ausschi Etwas meh- Pra

> **Verzö**! Von C

De naher ische V noch das sanze adurch im Zeiche m stehen und ers m Aufschwung pa et in einigen we meländern abzuze en hat in Zanler and sich dies in e inten Bruttosoziali mem Ruckgang de inge um 0.2 Proz Imbule bei den In agar 3.5 Prozent ni Das staatliche Ku at ISCO, Rem. 20 Prognose day on aus usche Wutschaft au menden Monaten mgsmäßnahmen ( ë bohen Zinsen w mte Entwicklung Aslandsmärkten 2 bonner wud. So 🕶 a als die metaten a een Industrielände om und Stagnatio remutlich auch der as dem Konjunktur

Das Konjunkturin wiet, daß die Indu m vor allem weger Lipazitatsaus nutzuj ereichen bis in d bur hinein auf de aden und auch etsplätze der R n Opfer fallen we Leine großen C lastitut in diese ng den Bemühu akschaften ein, werkürzung die Einstellung zu eskräfte zu zwing en gegen genere durzungen, wie Arbeitnehmer Mordent werden, lie menten dabei gle ch ihren Berechr le Arbeitskosten ir n laufenden Jahr 14.2 Prozent ur man insgesamt ur anehmen. Das heiß marteten Steigeru der Verbrauche

ozent in beiden etskosten schnell lettern werden als Besonders ausgep dieser Trend auf merkbar machen lotz des Drängens taften nach verki et ebenso starke

KONJUNKTU gefährd

HARALD POSN Eine weitere Inter
ingebotspolitik ge
ingebotspolitik
gen generation
ingebotspolitik
ingebot olung und biete le Alternative zu ngspolitik über g. In seinem urbericht mein alles, was sich bi Entwicklungen hfragepolitischer Aschreiben ist. der Wohnungs ider private Kon h die Zinssenku könnte aber n kolitisch gede es durch ein nspringen der

ennbar, daß die